Das Abonnement

auf bies mit Auenabme ber Sonntage täglich erscheinende Blatt beträgt vierteljährlich für die Stadt Pofen 11/2 Thir., für gang Preugen 1 Thir. 241/2 Ggr.

Bestellungen nehmen alle Poftanftalten bes In- und Auslandes an.

# Posener Zeitung.

(11/4 Ggr. für die fünfgefpaltene Zeile ober beren Ranm; Reflamen verhältnigmäßig bober) find an die Expedition zu richten und werben für die an demfelben Tage erscheinende Nummer nur bis 10 Uhr Vormittags angenommen.

#### Amtliches.

Berlin, 12, Rovbr. 3bre Majeftaten der Ronig und die Roni.

gin find gestern nach Breslau gereift.
Se. Majestät ber König haben Allergnädigst geruht: Dem hofrath Plantier beim Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten den Rothen Abler-Orden dritter Klasse mit der Schleife, dem Kassirer bei der haupt-See-Belling 3 Raffe, Rechnungerath Doffmann, dem Fortififations Seretar Belling zu Reiffe, bem Pfarrer Schmidthorn zu Birnbach und dem Schullehrer Remner zu Werne im Rreife Lüdinghaufen den Rothen Abler- Droen vierter Klasse, so wie den Schullehrern Brebm zu Lugerath im Kreife Cochem und Gambte gu Gufit im Rreife Glogau Das Allgemeine Chrengeiden ju verleiben; ferner den bieberigen tommiffarischen Boriteber der Ober-Poft-Direktion in Gumbinnen, Postrath Lep, jum Ober-Post-Direktor, so wie die bisherigen fommiffarischen Bureau-Borsteber bei den Ober-Post-Direktionen in Gumbinnen, Arneberg und Potedam, Poft-Bufpettoren Dttendorf und Riefen und Gebeimen Ralfulator und Geheimen expedirenden Gefretar

Arüger zu Posträthen zu ernennen.
Se. Königliche Hobeit der Kronprinz, Se. Königliche Hobeit der Prinz Karl von Preußen find von hier, und Se. Königliche Hobeit der Prinz Albrecht von Preußen find von hier, und Se. Königliche Hobeit der Prinz Albrecht von Preußen von Dresden nach Breslau abgereist.
Abgereist: Se. Ezzellenz der Staats- und Minister des Königl. Hauses Freiherr von Schleiniß, Se. Ezzellenz der Staats- und Minister für die landwirthischaftlichen Angelegenheiten Graf Pückler und Se. Ezzellenz der Wirfliche Geheime Kath und Geheime Kabinets. Kath Ilaire nach Breslau; der General, Mott. Pirektar Sch wückert nach der Oropinz Schlessen. Der General. Poft. Direttor Schmüdert nach der Proving Schlefien.

Bei der heute beendigten Ziehung der 4. Klasse 124. Königl. Klassen-Lotterie fielen 2 Gewinne zu 5000 Thr. auf Nr. 38,490 und 65,546. 3 Ge-winne zu 2000 Thr. auf Nr. 16,175. 24,671. 39,220. 47,572. 53,273 und 81,436.

38 Geminne zu 1000 Thir, auf Mr. 1691. 16,900. 17,477. 18,068. 18,327. 20,492. 21,965. 24,607. 25,452 27,011. 27,310. 27,5 0 28,272. 29,916. 30,216 31,560. 37,245. 39 562. 44,299. 51,432. 51,461. 57,458. 57,719. 72,692. 75 702. 77,091. 77,254. 78,239. 78,904. 80,487. 80,979. 86,636. 89,762. 91,105. 91,202 und 94 504.

52 Geminne au 500 Thir. auf Rr. 2801. 4002. 4047. 5034. 5055. 6706. 8121. 10,520. 12.461. 12.469. 14,756. 17,226. 17.807, 19,055. 25,253. 25,837. 26,822. 29,269. 30,945, 34,010. 40,353. 41,579. 41,749. 49,868. 25,837, 26,822, 29,269, 30,945, 34,010, 40,853, 41,579, 41,749, 49,868, 49,896, 51,392, 52,830, 54,320, 55,356, 56,202, 56,544, 62,395, 63,633, 68,182, 68,681, 70,010, 70,768, 71,349, 73,260, 74,766, 75,146, 76,292, 76,979, 78,146, 78,561, 79,511, 79,974, 83,881, 84,519, 86,805

73 (Sewinne zu 200 Thr. auf Rr. 4383, 4753, 4869, 5303, 6260, 7121 8692, 10,939, 12,726, 16,614, 17,272, 19,536, 19,720, 20,581, 20,868 21,933, 24,577, 29,171, 29,421, 30,147, 30,600, 30,827, 30,960, 32,684 34 325. 34,925. 36,279. 36,466. 37.726. 37,103. 37,587, 39,214. 41,255. 42,571. 42,633. 48,282. 48,886. 49,041. 50 254. 52,101. 55,383. 56,091. 56,720. 57,090. 57,346. 57,629. 59,655. 60,394. 61,814. 63,004. 68,220. 69,675. 70,266. 72,654. 73,048. 73,803. 73,883. 74,827. 75,626. 76,677. 77,008. 80,993. 81,055. 82,399. 82,854. 83,101. 86,343. 87,151. 87,287. 91,050. 91,106. 92,201 und 94,682. Berlin, den 11. Rovember 1861.

Rönigliche General. Lotterie. Direktion.

#### Telegramme ber Pofener Zeitung.

Breslau, Montag 11. Nov. Nachmitt. 3hre Da= lestäten der König und die Königin find mit hohem Gefolge 10 eben, 3 Uhr Nachmittage, hier eingetroffen und haben fich unter bem Geläute aller Gloden nach bem Königlichen Schloffe begeben. In den prachtvoll geschmudten Stragen wogte trot Des ungunstigen Wetters eine zahllose Menschenmenge, die Ihre Majestaten mit nicht enden wollendem Jubel begrußte.

Sannober, Montag 11. Nov. Die Betheiligung an ben Bahlen ber Burgervorsteher ber Refideng mar fehr groß. Ge murben gemahlt funf Liberale, bier Ministerielle. Der Bortführer ber liberalen Bartei, Dr. Schlager wurde wieder= gewählt.

Dreeben, Montag 11. Nob. Das heutige "Dresbner Journal" melbet aus Rom bom 5. b., daß die Bande Chiavone's am 2. Nov. sich aufgelost habe. 360 Mann find auf papstliches Gebiet geflüchtet.

Bon ber polnifden Grenge, Montag 11. Rob. Beftern Racht murben in Barichau ber Oberrabiner Deifel, Die Brediger Jaftrow und Kramftud und ber Borfteher der ludifchen Gemeinde, Feinfind, verhaftet; ber Grund ift nicht Detannt. Dach einer Depefche aus Betersburg foll Graf Bie= lopolefi bom Raifer fehr woh wollend empfangen worden fein. (Gingeg. 12. November, 8 Abr Bormittage.)

#### Deutschland.

Preugen. AD Berlin, 11. November. [Danifche Gr= offnungen und deren Auslichten; Graf Bernftorff; Dreugen und die Dappenthal-Ungelegenheit.] Ge bird jest von allen Geiten beltätigt, daß Danemart in Sachen der Derzogthumer neue Gröffnungen an die deutschen Großmachte gerichtet bat. Ueber den Inhalt derfelben verlautet bis jest nur fo biel, daß die danische Regierung das Berlangen nach einer baldigen Entideidung der Streitfrage ausipricht und im Befentlichen den Bergogtbumern Solftein und Lauenburg eine felbständige Bermaltung nebst Sondervertretung mit beschließender Befugniß gemähren will. Das wurde alfo faum etwas Underes, als ein neuer Aufban auf ber Grundlage fein, welcher icon der legten holfteinichen Stanoeversammlung angeboten murde. Bor genauer Renntnig ber danischen Borichlage läßt fich einstweilen so viel bemerken, daß die Unterhandlungen zwischen dem Ropenhagener Rabinet und den beiden deutschen Großmächten nur ein Borftadium bilden. Man ift in Bien und in Berlin volltommen barüber einverstanden, daß Die Definitive Entscheidung über die holfteiniche Frage nur durch

den Bund erfolgen fann, da man eben die Sache als eine gemein= same deutsche Angelegenheit behandelt und ansgetragen wissen will. Das Ropenhagener Rabinet theilt baber einstweilen in vertraulicher Form den großen deutschen Regierungen die Borfchläge mit, welche später an die Bundesverfammlung gelangen follen, und sondirt, ob die letteren auf die anterfruhung Preugens und Destreichs Aussicht haben. Im vorliegenden Falle durfte die Antwort verneinend ausfallen, wenn Danemark in der That nur bei den Spehoer Borichlagen fteben bleiben will. Die beiden deutschen Grogmachte konnen Danemart nicht von den Berpflichtungen in Betreff Schleswigs entbinden, welche es in den Friedensunterhandlungen übernommen bat, und hielte die deutsche Diplomatie nicht an diejen Rechten feft, jo wurde es doch nimmermehr zu einer Aussohnung der deutschen Erbherzogthumer mit der Rrone Danemarts fommen. - Graf Bernstorff hat noch kaum Zeit gehabt, fich mit den laufenden Befcaften feines Departements vertraut ju machen, geschweige benn mit wichtigen Uften hervorzutreten: und doch wird er ichon von vielen Seiten angefeindet. Namentlich treten diejenigen Politifer leidenschaftlich gegen ihn auf, welche die Unerkennung des Konigs von Stalien durch Preußen nicht langer hinausgeschoben wiffen wollen und furzweg die Bogerung Preugens als eine ichwachliche Rachgiebigfeit gegen Deftreich verdammen. Der Bahrheit gemäß ift aber ju fonstatiren, daß Graf Bernstorff, wie er zur Zeit des Erfurter Parlaments und des Fürstentongreffes bewiesen bat, von nichts weniger als von Sympathien fur Deftreich geleitet wird und daß Preußen in feinem Benehmen gegen den neuen italienischen Großftaat fich deshalb eine gewisse Burudhaltung auferlegt, weil es im hinblid auf naheltegende Eventualitäten nicht in Wideripruch mit allen übrigen deutschen Staaten treten mochte. - Gin von Frankfurt aus verbreitetes Gerücht, daß Preugen in der Dappenthalangelegenheit die Bermittelung zwischen Frankreich und ber Schweiz übernehmen wolle, wird hier als unbegründet bezeichnet. Man hofft, den Streit gutlich jum Austrag gu bringen, ohne daß es eines vermittelnden Ginichreitens bedurfte.

( Berlin, 11. Nov. [Bom Sofe; Tagesnachrichten.] Der Ronig, die Ronigin, der Rronpring und der Pring Rarl find beute Morgen 8 Uhr in der icon befannten Begleitung mittelft Extraguges nach Breslau abgeren, und unterwegs hat fich auch der Pring Albrecht angeschloffen, der fruh von Dresden abgereift ift und feinen Weg über Gorlis genommen hat. Sm Buge befanden fich auch der Minifter des Innern Graf Schwerin und der Uffeffot Müller. Graf Schwerin wird erft Ende der Woche wieder aus der Proving Schlefien hierher zurudfehren. Borausgereift maren be-reits gestern nach Breslau der Minister der landwirthschaftlichen Ungelegenheiten Graf Puctler und der Ober-Saus- und Sofmarichall Graf Dudler. - Die Frau Pringeffin Rarl und die Prinzeffin Alexandrine leiften gegenwärtig der Königin-Bittwe im Schlosse Sanssouci Gesellschaft. Die Prinzessin Alexandrine hat feit geftern Abend ihren Aufenthalt im Schloffe Marly zu Dotedam genommen. Morgen Mittag will die Groffürstin Belene von Rugland nach Schloß Sansjouci fabren und fich von der Ronigin Glijabeth verabschieden, da fie Abends die Rudreise nach Deter8burg fortsegen will. Beute mar die hohe Frau langere Beit bei der Frau Rronpringeffin gum Bejud. An dem Diner, das fpater bei ihr ftattfand, nahm auch der Pring August von Wurttemberg und die Gefandten Baron v. Budberg und Graf Linden Theil. - Der frangoftiche Bevollmächtigte für den Sandelsvertrag zwischen dem Bollverein und Frankreich, de Clercq, der nach frangofischen Blat-tern bereits in Paris angekommen sein soll, ist noch hier, steht aber im Begriff abzureifen und hatte beute Mittag eine langere Unterredung mit dem Minifter des Auswärtigen, Grafen Bernftorff. Später empfing der Minifter die Gefandten Ruglands und Amerita's, Baron v. Budberg und Judd. — Der Rreisgerichtedireftor Ruhl zu Spandau, früher in der Proving Pofen, ift auf feinen Bunich als Stadtgerichtsrath an das hiefige Stadtgericht verfest worden und wird bereits im Monat Dezember von Spandau nach Berlin überfiedeln. — Das Sotel des auswärtigen Minifteriums bat befanntlich nicht fo viel Raum, um die Bureaus beider Abthei= lungen aufnehmen zu tonnen und befindet fich daber die zweite Ab= theilung in dem Saule Bilbelmstrage Rr. 61, mo auch im Sabre 1848 Berr v. Patow feine Wohnung batte. Sest liegt nun der Plan vor, das Sotel des Minifteriums des foniglichen Saufes, früher im Befig Des Buchbandlers Reimer, fur das auswartige Minifterium anzufaufen und daffelbe zwedgemäß auszubauen. Die Roften diefes Musbaues follen durch den Berfauf des Saufes Bilbelmsftrage Rr. 61 gededt werden. Das Minifterium des foniglichen Saufes wird das Sotel des auswärtigen Minifteriums, das für feine Bureaus vollständig Raum gemahrt, mit in den Rauf nehmen. Durch den Ausbau diefes palaftartigen Bebäudes mird die Wilhelmstraße eine neue Bierde erhalten.

- [Die Ansprache Gr. Maj. des Ronigs an feine Rathe am 8. Nov. 1858.] Die "Gp. 3." ichreibt: Bir werden von vielen Seiten aufgefordert, diese Uniprache, auf die fich der Minifter des Innern neuerdings in feinem legten Birfularichreiben bezogen hat, vollständig zum Abdrude zu bringen. Wir entsprechen diefer Anforderung, indem wir fie hiermit in gang authentischer Form untern Gefern reproduziren. Ge. Daj. der Ronig bielt am 8. Nov. 1858 an die verfammelten Rathe der Rrone folgende Unfprache:

Benn ich mich jett entschließen konnte, einen Bechjel in den Rächen der Krone eintreten zu lassen, so geschaft es, weil ich bei allen von mir Erwählten dieselbe Ansicht antraf, welche die meinige ift, daß nämlich von einem Bruch mit der Bergangenheit nun und nimmermehr die Rede sein soll. Es soll nur die sorgliche und bessernde haud da angelegt werden, wo sich Willfürliches oder gegen die Bedürsniffe der Zeit Laufendes zeigt. Sie Alle erkennen es an, daß das Bobl der Rrone und des Landes ungertrennlich ift, daß die Boblfahrt beider auf gefunden, fraftigen, fonservativen Grundlagen beruht. Diefe Be-

durfniffe richtig zu erkennen, zu erwägen und ins Beben zu rufen, das ift das Geheimniß ber Staatsweisheit, wobei von allen Ertremen fich fern zu halten ift. Unfere Aufgabe wird in Diefer Begiebung feine leichte fein, denn im öffentlichen Leben zeigt fich feit Rurgem eine Bewegung, die, wenn fie theilweis er-flärlich ift, doch andererfeits bereits Spuren von absichtlich überspannten 3deen zeigt, benen durch unfer eben fo befonnenes als gejegliches und felbit energisches zeigt, denen durch unser eben so besonnenes als gesegliches und selbst energisches handeln entgegengetreten werden muß. Beriprochenes nuß man treit halten, ohne sich der bessernd hand dabei zu entschlagen; Richtversprochenes muß man muthig verdindern. Bor Allem warne ich vor der stereotypen Phrase, daß die Regierung sich fort und fort treiben lassen mußie, liberale Joeen zu entwickeln, weil sie sich sonst unten Bahn brechen. Gerade hierauf bezieht sich, was ich vorhin Staatsweisheit nannte. Benn in allen Regierungsbandlungen sich Bahrbeit, Geseglichkeit und Konsequenz ausspricht, so ist ein Gouvernement stark, weil es ein reines Gewissen hat, und mit diesem hat man ein Recht, allem Bösen kräftig zu widerstehen. In der handhabung unserer inneren Verhältnisse, die zunächst vom Ministerium des Innern und der Landwirthschaft ressortien, sind wir von einem Extrem zum andern seit 1848 geworfen worden. Von einer Kommunal-Ordnung, die ganz unvorbereitet das worfen worden. Bon einer Rommunal - Ordnung, die gang unvorbereitet das Self Government einführen follte, find wir zu den alten Berhatiniffen zurud-gedrangt worden, ohne den Forderungen der Zeit Rechnung zu tragen, was jonft ein richtiges Mittehalten bewirft haben wurde. Dieran die beffernde Sand dereinft zu legen, wird erforderlich fein, aber vorerft muffen wir befteben laffen, mas eben erit wieder hergeftellt ift, um nicht eine neue Unficherheit und Unrube zu erzeugen, die nur bedenklich fein murde. Die Finangen haben fich in 8 Jahren von einem fehr ungludlichen Stand fo gehoben, dag nicht nur Das Budget balancirt, sondern Ueberichuffe fich ergeben. Aber noch tann bei Wei-tem nicht allen Bedurfniffen entiprochen werden, die fich in allen Branchen und Administrationen fundgeben. Satte man vor zwei Jahren in den Steuervorlagen richtiger operirt, fo wurden wir durch Bewilligung derfelben jest auf viele Sabre hinaus dringenden Bedurfniffen haben gerecht werden tonnen. Wie zu diesen Bedurfniffen die Mittel zu beichaffen sein werden, wird eine haupt-aufgabe der Zukunft sein. Die wahre Leitungstähigkeit des Landes int dabei vor Allem ins Auge zu faffen. Sandel, Gewerbe und die damit verbundenen Rommunikationsmittel haben einen nie gekannten Aufichwung genommen, boch muß auch hier Maaß und Ziel gehalten werden, damit nicht der Schwindelgeist uns Winden fichlägt. Den Kommunikationsmitteln muffen nach wie vor bedeutende Mittel gu Webote geftellt merden, aber fie durfen nur mit Hudficht auf alle Staatsbedurfnisse bemessen, und dann die Giais inne gehalten werden. Die Justiz hat sich in Preußen immer Uchtung zu erhalten gewust. Aber wir werden bemuht sein muffen, bei den veränderten Prinzipien der Rechtspflege, das Geschlot der Bahryeit und der Billigkeit in all Riassen der Bevörkerung eindringen zu lessen damit Gerektisset. das Gefühl der Wahrheit und der Billigkeit in all Riaffen der Bevölkerung eindringen zu laffen, damit Gerechtigkeit auch durch Geschworne wirtlich geschandhabt werden könne. Eine der schwierigsten und zugleich zurteiten Fragen, die ins Auge gefaht werden muß, ist die kirchliche, da auf diesem Gebiete in der letten Zeit viel vergriffen worden ist. Zugleich mun zwiichen beiden christlichen Konfessionen eine möglichste Parität obwalten. In beiden Kirchen muß aber mit allem Ernst den Beitredungen entgegengetreten werden, die dahin abzielen, die Resigion zum Deckmantel politischer Beitredungen zu machen. In der evangelischen Kirche, mir konnen es nicht leugenen, ist eine Dribborie abzielen, die Meligion zum Deckmantel politischer Beitrebungen zu machen. In der evangelischen Kirche, wir können es nicht leugnen, ist eine Orthodorie eingekehrt, die mit ihrer Grundanschauung nicht verkräglich ist und die sofort in ihrem Gesolge Heuchele hat. Diese Drihodorie ist dem segensreichen Wirfen der evangelischen Union hinderlich in den Weg getreten, und wir sind nahe daran gewesen, sie zerfallen zu sehen. Die Ausrechterhaltung derselben und ihre Weiterbeförderung ist mein sesten. Die Ausrechterhaltung derselben und ihre Weiterbeförderung ist mein sesten. Die Ausrechterhaltung derselben und ihre Weiterbeförderung ist mein sesten. Die Ausrechterhaltung derselben und Derücklichtigung des konsessionen Lum diese Ausgaben lösen zu können, müssen die Drgane zu deren Durchsührung sorgsältig gewählt und theilweise gewechselt werden. Alle Heuchelei, Scheinheitigteit, kurzum alles Kirchenwesen als Wittel zu egoistischen Zwecken ist zu entlarven, wo es nur möglich ist. Die wahre Religiosität zeigt sich im ganzen Berhalten des Wenschen, und dies ist immer ins Auge zu sassen der von ausgeren Gedahren und Schaustellungen zu unterschein. Nichtsdertoweniger hosse ich, daß ze höher man im Staate tieht, man auch das Beispiel des Kirchenbeiuches geden wird. Der katholischen Kirche sind hire Rechte versassungsmäßig keitgesiellt; Uederzriffe über diese hinaus sind nicht zu dulden. Das Unterrichtswesen muß in dem Bewühlsein geleitet wersden, daß Preußen durch seine höheren Lebranstalten an der Spie geiftiger daß Preugen durch feine boberen Lebranftalten an der Spipe geiftiger Intelligenz stehen soll, und durch feine Squlen, die den verschiedenen Klassen der Bevölkerung nöthige Bildung gewähren, ohne diese Klassen über ihre Sphäre zu heben. Größere Mittel werden hierzu nöthig werden. Die Armee hat Preußens Größe geschaffen und dessen Wachsthum erkampfi, ihre Vernachläffigung hat eine Kataftrophe über fie und daburch über den Staat gebracht, die glorreich verwischt worden ist durch die zeitgemäße Reorganisation des heeres, welche die Siege des Befreiungefrieges bezeichneten. Eine 40jahrige Geeres, welche die Siege des Befreiungsfrieges bezeichneten. Eine 40jahrige Erfahrung und zwei furze Kriegsepisoben haben uns indessen auch jest aufmerfiam gemacht, daß Manches, was sich nicht bewährt hat, zu Aenderungen merfiam gemacht, daß Manches, was sich nicht bewährt hat, zu Aenderungen mernanfajung geben wird. Dazu gehören ruhige politische Juniande und Geld, und es wäre ein schwer zu bestrafender Fehler, wollte man mit einer wohlseilen Heeresverfassung prangen, die deshalb im Moment der Entscheidung den Erwartungen nicht entspräche. Preugens Deer muß mächtig und angesehen sein, um, wenn es gilt, ein schwer wiegendes Gewicht in die politische Bagschaale legen zu können. Und so kommen wir zu Preußens politischer Stellung nach Angen. Preußen muß mit alleu Großmächten um freundlichten Bernehmen stehen. ohne sich fremdem Einflusse binzuarben und ohne sich die Kande trübe fteben, ohne fich fremdem Ginfluffe bingugeben und ohne fich die Sande fruhe geitig durch Traftate gu binden. Dit allen übrigen Dlachten ift Dies Berbaltnif gleichfalls geboten. In Deutichland muß Preugen moralische Eroberungen machen durch eine weile Weietzgebung bei fich, durch Debung aller fittlichen Glemente und durch Ergreifung von Ginigungs. Elementen, wie der Bollver-Glemente und ourch Sigiertung ben Genermorten werden muffen. Die band es ift, der indeffen einer Reform wird unterworten werden muffen. Die Welt muß wiffen, daß Preugen überall das Recht ju ichugen bereit ift. Ein feftes, tonjequentes und wenn es jein muß, energiiches Berhalten in der Politit, gepaart mit Rlugheit und Besonnenheit, muß Preugen Das politiche Ansiehen und Die Machttellung verichaffen, Die es durch jeine materielle Rraft allein nicht zu erreichen im Stande ift. Auf dieser Babn mr zu folgen, um file mit Ehren geben zu konnen, bagu bebarf ich Bres Beiffandes, Dores Ratbes, ben Sie mir nicht veriagen werden. Mogen wir uns immer verfiehen jum Bobie des Baterlandes und des Königthums von Gottes Gnaden.

- Die preußische Untwort auf die hannoveriche

Proposition in der Klottenangelegenheit] lautet: "Berlin, den 25. Oftober 1861 Bir finden in der Anlage Abschrift einer Note des hiefigen f. hannoverichen Wesanden von 10 d. M., welche sich auf den Antrag bezieht, den seine Regierung in der Kuftenvertheidigungs-Ang-legenheit am Bunde einzubringen bea fichtigt. Da Em. Durchlaucht befannt ift, mit welchem Ernite wir une der gorderung diefer bochwichtigen Ungelegenbeit im Interesse der gemeinsamen Bertheibigung Deutschlands unablässig unter-gogen haben, so wird es kaum der hindeutung darauf bedürfen, von wie grogogen haben, so wird es kaum der hindeutung varauf vedutien, von wie grossem Werthe uns die gedachte Mittheilung gewesen ift. Es hat uns zu aufrichtiger Genugthuung gereicht, aus derselben entnehmen zu können, wie die k. hannoveriche Regierung sich der von uns von Anfang an vertretenen Auffassung genähert hat, daß es für den gedeihichen Fortgang der gedachten Sache vor Allem auf eine Verständigung unter den Uferstaaten und auf ein praktisches Vorlem auf eine Berständigung unter von ihrestauten und auf ein prattisches Vorgeben derselben ankomme und daß nur so der Bundesthätigkeit für die Küstenvertheidigungs-Angelegenheit eine richtige und wirksame Handhabe geboten werden könne. Wir sind überzeugt, daß dem patriotischen Entschlusse der k. hannoverschen Regierung, mit der bedeutenden Leistung von 20 Kanonenbooten einstweisen den Bundesleistungen vorangehen zu wollen, wie von und zu auch die von und zu auc einstweilen den Butobereiten anerkennung im vollften Maage ju Theil wer-von allen Seiten die verdiente Anerkennung im vollften Maage ju Theil wer-ben wird. Was ben baran sich anknupfenden Antrag anbetrifft, werthen die f. hannoveriche Regierung am Bunde gu ftellen beabsichtigt, fo vermogen wir lei-

der die Voraussetzung nicht zu theisen, daß die Frage wegen Bildung einer Kanonenboot-Flottille der Nordsee und eines Theiles derjenigen der Oftice, welche beide einen Bestandtheil des im engsten Gefäge stehenden Ganzen der Berthei-digungs-Anstalten bilden, ohne Nachtheil aus Lepterem ausgesondert und einer formell getrennten Behandlung am Bunde unterzogen werden könne. Wir sind vielmehr der Ansicht, daß der Versuch einer solchen Behandlung den Fortgang der gangen Ruftenvertheidigungs Angelegenheit wesentlich stören und beeinträchtigen wurde. Denn gang abgesehen von den aus der materiellen Behandlung bei dem Aussonderungsversuche entspringenden Schwierigkeiten, wurde der bei dem Aussonderungsversuche entipringenden Schierigierten, wurde der Bund, bevor er zur Entscheidung über den Kostenpunkt der einzelnen Theile der Küstenvertheidigungsanstalten schreitet, an denen die einzelnen Staaten verschiedene, oft divergirende Interessen haben, zunächst das Ganze seiner neuen Leistung übersehen müssen. Gegen das Berlangen nach der Uebernahme der Rosten für einen Theil dieser Bundesleistung, während deren Kostenverhältnisse im Ganzen unbestimmt bleiben, durfte sich vorausssichtlich sehr dal Biderspruch unter den Bundesgenossen erheben und dadurch nicht nur der Bersuch in Dieser Richtung jum Scheitern kommen, sondern mahrscheinlich auch eine neue unerwünschte Bergögerung der schon fo lange in den erften Anfängen schweben-den Angelegenheiten herbeigeführt werden. Wenn wir nun aber auch aus diefem, fo wie aus anderen in dem materiellen Busammenhange der dem Bunde porgeschlagenen Bertheidigungsanftalten und in dem bisherigen Behandlungs. gange rubenden Grunden, deren nabere Erorterung und bier zu weit führen wurde, es und zu unserm lebhaften Bedauern versagen muffen, dem uns mitgetheilten Antrage unfere Unterftugung in der gewunschten Beise angedeiben zu getheilten Antrage unfere Unterftügung in der gewünschten Beise angedeihen zu lassen, so ist es uns doch höchst ertreulich, annehmen zu durfen, daß derselbe wie unsere Erklärung in der Bundesversammsung vom 20. Juni d. J. dazu mit wirken werde, die Verhandlung der hochwichtigen Kustenvertheidigungsangelegenheit auf's neue anzuregen. Em Durchsaucht ersuch ich erzebenit, unter Andeutung der hervorgehobenen Gesichtspunkte, dem herrn Grasen Platen unseren verbindlichsten Dank für die uns gemachte Mittheilung auszusprechen, demfelben auch, wenn er es wünscht, Abichrist des gegenwärtigen Erlasses zuzustellen. (gez.) Bernstorff." (Elb. Itg.)

— [Entscheidung en.] Die neueste Nummer des "Justize Ministerialblattes" enthält ein Erkenntnis des königlichen Gerichtselbeste zur Errichtsichung der Kampetenzfonklike vom 10. März 1860.

hofes zur Entscheidung der Rompetenzkonflifte vom 10. März 1860, welchem zufolge 1) der §. 10 des Borflutheditts vom 15. Rovem. ber 1811, wonach die Bestimmung, wann und wie die Ausfrautung oder Raumung eines Grabens bewirft werden foll, lediglich der Rognition der Polizeibehörde, mit Ausschließung des Rechtsweges guftebt, auch auf fünftliche Wafferleitungen Unwendung findet; 2) ein rechtsfraftiges Erfenntnig der Erhebung des Rompetengfonflifts nur insoweit entgegenfteht, als derfelbe nicht gegen bas, was durch Judifat festgestellt worden ist, gerichtet werden darf; 3) ein Erkenntnig des fonigl. Berichtshofes gur Enticheidung der Rompetengtonflitte vom 13. Oftober 1860, wonach gegen baupoli= zeiliche Anordnungen, betreffend die Anlage von Stragenrinnen,

der Rechtsweg unzulätfig ift.

Deftreich. Wien, 10. Nov. [Siebenburgen; die Stellung des Reicherathe.] Die Berhangung des Belagerungeguftandes über Ungarn wird nicht vereinzelt bleiben, und ift es gewiß, daß auch Siebenburgen, deffen Berhaltniffe nicht weniger verwickelt find, als die in Ungarn, febr bald unter demfelben fteben wird. In einem vor Rurgen ftattgehabten Ministerrathe foll der Befdluß gefaßt worden fein, Die fiebenburgifchen Angelegenheiten auf Diefelbe Beife gu "regeln", wie die ungarifchen, und die Ernennung des Grafen Radasdy zum fiebenburgifden Softangler ift der erfte Schritt auf Diefem Bege. Bahrend jenfeit der Leitha die wichtigften, die Freiheit eines gangen Reiches gefahrdenden Beichluffe gefaßt werden, die auch auf die gander diesfeit der Leitha bereits ihre Schatten werfen, beichaftigt fich der Reichsrath in Bien mit den - Gewerbsgenoffenschaften, gleichsam als lage Ungarn 1000 Meilen von Wien entfernt und als hatte die ungarische Frage für uns dieselbe Bedeutung wie etwa die merifanischen Angelegenheiten. Diese Thatsachen zeigen deutlich genug das Siechthum, an dem der Reicherath frantt. Dhne Ginflug auf die Politit der Regierung ftebt derfelbe mit fich felbft im Biderfpruch, da die Beichluffe des Abgeordnetenhauses in den meisten Fällen vom Berrenhause befampft werden, deffen Mitglieder fich immer weniger Mübe geben, zu verhehlen, wie fehr fie es munichen, daß bald der gangen fonftitutionellen "Spielerei" ein Ende gemacht merde. Dermalen beschäftigt fich das herrenhaus mit den Berathungen über das Gemeindegeses, und ift es bereits gewiß, daß es in der vom Abgeordnetenhause vorgelegten Fassung verworfen werden wird. Go vertrodelt man die toftbarfte Beit, gleichfam als lebte man im tiefften Frieden und als mare von feiner Geite etwas zu fürch= ten. (Schl. 3.)

- [Die Greigniffe in Montenegro und der Berzegowina geben der "Preffe" Anlaß zu folgenden, das öftreichijche Intereffe ins Auge fafenden Betrachtungen: "Rach Allem, was über die Borgange in den subslawischen Gegenden verlautet, gewinnt die dortige Bewegung an Umfang und Intenfitat. Die Rampfe zwischen Turten und Montenegrinern Dauern nicht nur fort, fondern nehmen bereits einen fehr blutigen Charafter an. Es ift fein Bebeimniß, daß sowohl die Montenegriner, als die aufftandischen herzegowiner unter Eufa Bukalovich von auswärts mit Lebensmitteln, Waffen und Munition versorgt werden, ja daß ruifische und frangolische Agenten, meift Offiziere, sich im Lager der Infurreftion befinden und auf die Operationen derfelben einen leitm Eager der Insturertion bestinden und all die Operationen versetone einen teinen teinenden Einfluß ausüben. Der Rampf der Wontenegriner gegen die Türken, welcher bis vor Rurzem eine mehr lokale Bedeutung hatte, erlangte durch die Entwicklung der italienischen Angelegenheiten eine allgemeine, wir möchten beinahe sagen, europäische Bedeutung. Es war nämlich von einem Kriegsrath die Rede, an dem Abgesandte der italienischen Aktionspartei und ungarische Flüchtlinge Theil nahmen, und die italienischen Blätter versicherten, daß auch Montenegro in dieser Versammlung durch eine Deputation vertreten sei. Indem Montenegro im Ausbehrung eines Exhibites um eine Ausbehrung eines Exhibites um einem Ausbehrung eines Exhibites um einem Kenkere Weitzel eine Montenegro im Muskelmung eines Exhibites um einem Kenkere weitze und bei tenegro eine Ausdehnung feines Gebietes und einen Geehafen (Spigga fagt man) für fich in Unfpruch nimmt, bat es für die Aftionspartei eine wichtige Bedeutung erhalten. Gelingt es Montenegro, feine Unfpruche Durchausegen, jo ift Diefes Bandchen ein vortrefflicher Sammelplat fur von auswarts tommende infurref-Ländchen ein vortrefflicher Sammelplatz für von auswärts kommende insurrektionelle Elemente. Montenegro ist durch seine von der Natur so befestigte Lage vortrefflich zum Depot geeignet. Für seinen Hafen würde sich gar bald ein Beschüfter melden, Montenegro wurde sich mit Freischaaren füllen, und an dem Tage, wo der Fürst von Montenegro sein Programm verwirklichte, wäre auch die große Lüge der südslavischen Revolution für fremde Rechnung eine Bahrheit geworden. Hieraus geht deutlich hervor, welcher Art die Aufgabe ift, deren Lofung Omer Pascha gegenwärtig in der Berzegowina verfolgt. Eben so klar und deutlich ergiebt fich hieraus der Standpunkt, von welchem aus die östreichische Politit mit Rudficht auf feine italienischen, fubilavifchen und ungarifchen Territoren die insurrettionellen Bewegungen hart an der dalmatinischen Grenze, so wie die gegen diese Bewegungen gerichtete Aktion Omer Pascha's, in das Auge zu fassen hat. Die Truppen des Sultans operiren dort nicht nur in einem turtifchen, fondern auch in einem öftreichischen Intereffe. Auch haben wir vor einiger Zeit mit Befriedigung vernommen, daß die öftreichische Regierung diesmal die montenegrinischen Unabhangigkeits. Beftrebungen mit einem andern Maagftabe mißt, als fie dies im Jahre 1854 gethan, und daß fie, weit entfernt, abermals einen Borlaufer Mentichitoffs nach Konftantinopel zu ichiden, der Pforte mals einen Borläufer Mentichisoffs nach Konstantinopel zu ichisten, der Pforte im Gegentheil ihre Justinumung zu der nun gegen Montenegro gerichteten militärlichen Attion in der unzweideutigsten Weise wiederholt ausgedrückt habe. Insbesondere als die Pforte die Absicht kundgab, Montenegro zu blostiren, erhob die östreichische Kegierung keinerlei Einsprache; ja der Abgang mehrerer Kriegsschiffe von Pola nach Kattaro schien sogar darauf hinzudeuten, daß der Blosus von östreichischer Seite, soweit es sich hierbei auch um unser Gebiet handelt, gesordert werden solle. Ueder den Fortgang der türkischen und montenegrinischen Operationen seit Monaten haben wir uns, troß der anzeiten Auswertsumseit, mit Gilse der nexionisch einsausenden telegranische ftrengtesten Aufmerksamkeit, mit Gulfe der periodisch einlaufenden telegrapischen und brieflichen Nachrichten aus der herzegowina bis zur Stunde noch fein Bild machen können. Benige Stunden von unserer Grenze finden Kampfe statt, an

denen wir ein hochwichtiges Interesse haben, und beute schiatt man uns Rach-richten über ein am 26. Oftober ftattgehabtes, eine "Schlacht" fich nennendes Gefecht als Allerneuestes in das Saus. Analisirt man den Charafter dieser Rachrichten, so erweisen fie sich meift als grelle Uebertreibungen ober nackte Er-findungen, wie dies erst neulich selbst in der "Ugramer Zeitung" zugestanden wurde. Die slavische Bevölkerung Dalmatiens sympathisürt mit den Insurgenten jenseits der Grenze aus nationalen Gründen, und die italienische Bevölkerung, welche in der Mittelklasse eben italienisch gesinnt ist, wünscht den Montenegrinern im hindlick auf die angekündigte Ankunft Garibaldis in Spizza das Go erhalten wir aus Ragufa und Rattaro datirte briefliche und telegraphifche Nachrichten, welche tonsequent tendengibs gefarbt find. Ift diese turfenseindliche Propaganda in der öftreichischen Preffe zu bedauern, so wird fie noch dadurch erhöht, daß sich östreichische Unterthanen sowohl durch Unterstüßung der Insurgenten in der Gerzegowina mit Lebensmitteln, Waffen und als auch durch ihr perfonliches Mitwirken bei diefen Aufständen in neuester Beit fehr bemertbar gemacht haben. Es ift uns unter Underm bekannt geworden, daß die gesammte mannliche Einwohnerschaft bes öftreichischen Grenggeworden, daß die gesammte mannliche Einwohnerichaft des oftreichlichen Grenze biftritts Grivoschie mit den Waffen in der hand über die Grenze ging und gegenwärtig unter dem Befehle von Luka Bukalovich gegen die Türken kämpft. Sind wir auch weit entfernt, für solche Vorfälle die Regierung verantwortlich machen zu wollen, so geht daraus doch jedenfalls hervor, daß öftreichischerseits keinerlei Borkehrungen getroffen sind, um zu verhindern, daß der Brand in der Herzegowina von unserem Gebiete aus Nahrung erhält. Vermöge des Zusammentreffens von für uns völlig unerklärlichen Umftänden kann es also geschehen, daß Destreich moralisch und materiell vielleicht ohne alle Absicht eine Sache köndert, deren Sieg in erfter Linie der insweiter Linie aber iedenfalls fordert, deren Sieg in erster Linie die Pforte, in zweiter Linie aber jedenfalls auch die Integritat Deftreichs bedroht. Wir glauben auch genau unterrichtet zu sein, wenn wir diese Details durch die Mittheilung erganzen, daß der turtische Gesandte gewiß nicht ohne Auftrag seiner Regierung dem Grafen Rech-berg über diese seltsamen Vorgange Eröffnungen machte und bei dieser Gelegenbeit die Aufmertfamfeit Des Miniftere hauptfachlich auf den Biderfpruch lentte, der zwischen Diefen Borfallen und den bei Beginn Der turfischen Blofade Dontenegros von der öftreichischen Regierung ertheilten freundnachbarlichen Bersticherungen besteht. Bon welchem Ersolge der Schritt des türkischen Gesandten begleitet war, ist uns nicht bekannt; daß er aber unter solchen Berhältnissen überhaupt nothwendig war, dient jedenfalls zur Signatur der Politik unseres auswärtigen Umtes.

[Das nationale venetianische Romité] hat, wie der "C. B. C." geschrieben mird, bei Gelegenheit der Untunft der Raiferin in Benedig folgendes Flugblatt dafelbst verbreitet:

"Mitburger! Die Raiferin von Deftreich ift in unfere Mitte gefommen, "Mitburger! Die Katjerin von Deftreich ift in unjere Mitte getommen, wie es heißt aus Gesundheitsrücksichten, und wird sich lange Zeit hindurch hier aufhalten. Wir maßen uns nicht an, bei einer solchen Veranlassung Euch den Weg vorzuzeichnen, den Ihr einschlagen müßt: das hohe politische Verftändniß, von dem Ihr siets Proben abgelegt, dürgt uns dafür, daß ihr Euch gleichmäßig knechtischer Huldigungen und feiger Insulten enthalten werdet. Nur können wir nicht umbin, Euch darauf ausmerksam zu machen, daß unsere Feinde hinlänglich geschieft sind, um aus zieder Aeußerlichkeit Vortheil zu ziehen, indem sie einsachsten Hultschaften werteilen, und ihnen einen von dem wirklichen verschieden zu ziesem manchmal ganz entgegengesenten Anstrich verzeisen. Güten schiedenen, ja diesem manchmal gang entgegengesesten Unstrich verleihen. Guten wir uns also vor jeder, wenn auch noch jo verschieserten Bewegung der Gemuther, weil auf ihren Eippen oder in den Spalten ihrer lügnerischen Journale, das Mitteid fich in Juneigung, die Neugier sich in Ehrsurcht verwandeln würde. Wir wollen hoffen, daß sie klug genug sein werden, um ein Unglück nicht als eine politische Fahne migbrauchen zu wollen; jedenfalls haben aber auch wir, falls sie diesen Vorsatz haben sollten, die andere Absicht, deren Ausführung dadurch gur Unmöglichkeit zu ftempeln, daß wir fie ihren Dingen nachgeben lafen, ohne uns um Sachen zu fummern, die uns durchaus nicht berühren. Richt hier, nein anderwärts ist das zu suchen, was unser herz und unsere Gedanken in fortwährendem Umschwunge erhalt; dort ift's, wo wir unsern König, unser Baterland, unsere Bruder haben. Es lebe Jtalien! Es lebe Victor Emanuel Benedig, den 26. Oktober 1861. Das venetianische Komite."

[Reine Demonstration am Beigen Berge.] Die

Rar. Lifty" nimmt jest von der durch Wiener Blätter verbreiteten Mittheilung Notiz, daß viele Nationale und unter diesen auch "Da= men aus Prag" zur Erinnerung an die unglückliche Schlacht am Beigen Berge, an dem Jahrestage, d. i. am 8. d., daselbst eine Trauerseier veranstalten wollten. Das czechische Organ widmet diesem Borhaben, von dem es angeblich nichts weiß, ob etwas Wahres daran sei, einen eigenen Artikel, in welchem es unter An= derem beißt: "Uns ericheint die Riederlage am Beigen Berge als eines der größten Unglücksfälle unserer Nation. Auf dem Beigen Berge hörte unfere Nation auf, eine selbständige zu jein. Eines Tages, der folches Unglud über die ganze Nation verhängte, muffen wir sicherlich mit tieffter Trauer gedenken. Wenn wir in gesicherten Berhältnissen lebten, wenn unser historisches Recht und unsere hi= ftorifden Grinnerungen icon in der That jene Anerkennung und jene Sicherheit genöffen, welche ihnen in dem taiferlichen Dis plome zugesichert murde, dann murden mir felbft gur Trauerfeier auf dem Gipfel des Beigen Berges einladen; allein die gegen= wärtige Beit ift folden öffentlichen nationalen Reminiszenzen nicht gunftig. Seit der Auflosung des ungarifden gandtages erhebt die Reaftion in Deftreich wieder verwegen ihr haupt. Die harten Schritte der Regierung in Ungarn und das Thun der Polizei in Krafau und in Lemberg erinnern uns an den frostigen Herbst des Sahres 1848, welchem die ftarre Ralte des Belagerungezuftandes und der Militärherrichaft folgte. Sede felbst unbedeutende und un= duldige Demonstration wurde der Reaktion willtommen sein; darum bite fich Seder vor unzeitigen Demonftrationen u. f. w." Hierzu wird in der "Oftd. Post" bemerkt: "Solche Symptome von Besonnenheit erscheinen in den Spalten der "Nar. Listy" höchst felten! Allerdings mögen die ersten Vorbereitungen, die von Geis ten der Behörden getroffen wurden, um der beabsichtigten Demonstration wirksam zu begegnen, nicht ohne Ginfluß auf den falten Doucheartifel des nationalen Organes geblieben fein. Soffentlich werden die demonstrationssuchtigen Nationalen, auch die wallfahrtsluftigen "Damen aus Prag", auf die Parole der "Nar. Lifty" boren und hubich ruhig dabeimbleiben! Bur Ilustration der ganzen Ungelegenheit moge jedoch angeführt werden, daß der Rardinal= Erzbischof Fürst Schwarzenberg die Mitglieder des gesammten Rlerus von Prag behufs einer Befprechung gu fich geladen hat, in der es fich bochft mabricheinlich um die Pilgerfahrt auf den Beigen Berg handelte. Es ift auch febr erflärlich, daß der Rardinal an dem Tage, der dem Ratholizismus in Bohmen zu neuer Macht verholfen, eine Trauerandacht nicht am Plage findet und fich einer gleis chen Unichauung von Seiten des mit den Rationalen verbundeten Rlerus verfichern will. Die Rudficht hierauf mag auch die Abmahnung der "Rar. Lifty" mitveranlagt haben!"

Baden, 9. Nov. (Die Chefdliegungen der Deutsch= fatholiten.] Das großberzogliche Minifterium des Innern bat durch Erlaß vom 18. Oft. d. J. verfügt, daß die Cheaufgebote der Deutschfatholifen fünftig allgemein nach Maaggabe des §. 1 des Befeges vom 9. Dft. 1860, die burgerliche Standesbeamtung in Ausnahmefällen betreffend, und der Bollzugeverordnung vom 18. Jan. d. 3. zu geschehen haben". Beranlagt ift diese Berfügung durch die Beigerung der tatholijden und evangelijden Pfarrer, als Beamte des burgerlichen Standes die Cheaufgebote der Deutschfatholifen vorzunehmen. "Bezüglich der Trauungen der Deutschfatholifen", heißt es in dem betreffenden Erlasse weiter, "ift eine allgemeine Anordnung gur Beit nicht erforderlich, da die evangeli-

fce Beiftlichkeit fich gur Bornahme berfelben, wie bisber, bereit erflart bat." Diefe Trauung besteht nämlich einfach in der vor dem Pfarrer als Beamten des burgerlichen Standes geschehenden Erflarung der Berlobten, daß fie fich zu ehelichen bereit find, und Gin= trag Diefer Erflarung in das Standesbuch: fonach ein Aft, der mit der firchlichen Seite der Trauung gar nicht zusammenhängt. Die Cheverfundigung deutsch-fatholischer oder freireligiöfer Paare in der evangelifchen Rirche, mit der feines der Berlobten in Beziehung ftand, war unangemeffen und gereichte der Gemeinde vielfach zum Unftoge. Die Berkundigung, wenn der eine Theil evangelisch, der andere deutsch-katholisch war, hat die evangelische Geiftlichkeit nie verweigert.

Großbritannien und Irland.

London, 8. Novbr. [Ueber die Expedition nach Me= rito] ichreibt heute die "Times": "In febr furzer Zeit wird die lange angedrobte Intervention europäischer Regierungen in den Angelegenheiten Mexifo's eine vollendete Thatsache sein. Die Konvention der drei Machte mard am 31. Oftbr. auf dem auswärtigen Umte unterzeichnet. Die Expedition ift beichloffen, die Pflichten der fontrahirenden Dachte find bestimmt, ein Theil unsers Geschwaders wird morgen absegeln, und ehe viele Bochen verftrichen find, wird ein Theil unfrer britifden Marine, auf die man an allen Eden und Enden der Belt ftogt, in Bera- Crug Bachtpoften begie= ben, und die frangofifden und fpanifden Flaggen werden den Be= herrichern Merifo's verfündigen, daß die Fremden, welche noch vor fo turger Zeit ihre Opfer maren, jest ihre herren geworden find. Die Nebereinfunit fest feft, daß die drei Dachte feine territorialen oder besonderen Bortheile für fich suchen, noch ihren Ginfluß dagu benupen werden, das Recht des meritanischen Bolfes, fich feine Regierungsform felbst zu mablen, irgendwie anzutaften. Daß diese Intervention uns in der Geftalt einer unabweislichen Rothwendig= feit aufgezwungen worden ift, wird wohl faum Jemand zu läugnen magen. Die öffentliche Meinung ift fogar der Regierung vorausgeeilt, und man wird allgemein der Unficht fein, daß es beffer gewesen mare, wenn man die jest unternommene Expedition schon längst unternommen hätte. Erop alledem jedoch ist die Expedition eine sehr merkwürdige. Drei Staaten vereinigen sich, einen vierten zu einem guten Betragen zu nöthigen, und zwar nicht jowohl durch einen Krieg, ale durch ein gewichtiges Ginichreiten gu Bun= ften der Ordnung. Die Berwaltung der merifanischen Angelegenheiten ift fo verabicheuenswürdig gewesen, daß felbst Fremde bie auch mit auf ihr Haupt fallenden Folgen der Migregierung nicht langer ertragen fonnen, und man hat einstimmig den Beichluß gefaßt, einer Unarchie ein Ende zu machen, welche fich bis über die Grengen des gerrutteten Staates binaus fuhlbar macht. Das find feine gewöhnlichen Bedingungen des Bandelns, und follte Prafident Lincoln die in der Uebereinkunft vorgesehene Ginladung, fic bei den bevorftebenden Operationen zu betheiligen, annehmen, fo wird der Charafter des Unternehmens noch merkwürdiger."

— [Kirchliche Streitigkeiten.] Der vom Bischof von Salisbury gegen Dr. Rowland Williams, einen der Mitarbeiter in den theologischen "Reviews and Essays", vor dem Court of Areals anhängig gemachte Prozes foll endlich in den nachften Bo-den zur Berhandlung fommen. Die Motivirung des von demfelben Bericht gegen Dunbar Sfidore Beath vor Rurgem gefällten Urtheils, daß jede Lehre zu verdammen sei, die nicht mit dem "grams matifalifden Ginn" der 39 GlaubenBartifel und anderer Rirchenformeln übereinstimme, läßt den Ausgang des Prozesses vorausfeben. Tropdem foll in den betreffenden Rreifen eine nicht geringe Spannung herrichen. Ueber die "Effans and Reviews" hielt vor einigen Tagen wieder der Graf v. Shaftesbury vor dem Bromwicher Zweig des "Britischen und ausländischen Bibelvereins" eine Borlefung, in welcher er unter Anderem fagte: "Es leide feinen 3weifel, daß die ungeheure Verbreitung der heiligen Schrift über die ganze Erde, ihre Uebertragung in fo viele Sprachen und Munds arten die Buth der Ungläubigen erregt hat. Gie fragten sich, wie diese Berbreitung der Bibel aufzuhalten fei, und fie empfanden wohl, daß dies nach der alten Beise nicht mehr angeben murde; die Echtheit der heiligen Schrift gang und gar ju läugnen, murde der heutigen Generation nicht gufagen, und fie ftifteten daber eine großartige Berichwörung an, die nicht wenig Aehnlichfeit mit der von Buy-Fawtes hat, und beschloffen, das gange Syftem der driftlichen Religion in die Buft gu fprengen und in einem großen Brande Bu begraben. Um dies beffer zu vollbringen, hatten fie die Biffenchaft in ihren Dienst genommen und so riefen fie den unnaturlis den Burgerfrieg zwischen Biffenichaft und Offenbarung bervor. Benn die Biffenschaft in den Bergen eines Milliontheils des Mendengeschlechts nur ein Milliontheilden des Guten geftiftet haben wird, das die Bibel in England allein jede Stunde ftiftet, dann und nur dann fann die Biffenschaft auch nur mit den Bergierungen an dem offenbaren Worte Gottes in Ronfurreng zu treten magen".

London, 9. Nov. [Ueber den amerifanischen Burgertrieg] vemertt die "Limes": "Was auch immer das Ende des Kampfes fein mag, die Englander werden fich gludlich ichapen, daß fie zum Frieden riethen. Gollten die Ronfoderirten ihre Unab. hängigkeit erringen, so wird es ihnen nicht möglich sein, uns anzus flagen, daß wir versucht hatten, ihre Nationalität in der Biege gu erftiden. Gollten die gegenwärtigen Bandel ein Abkommen gut Folge haben, durch welches die alte Union auf einige Zeit wieder Bulammengelothet murde, fo fann feine von beiden Parteien fagen, Die durch einen Bürgerfrieg binterlaffenen gaften feien durch unfere bofen Rathichlage vergrößert worden. Wenn noch irgend etwaß nothig ware, um England in feiner bisherigen Politif gu beftarfen, fo murbe der gegenwartige Stand der Dinge dazu volltommen aus reichen. Es ift jest flar, daß der Rrieg gigantische Dimenfionen annehmen wird. Roch vor 4 bis 5 Monaten fagte man uns, ein einziges Gefecht werde die Sache entscheiden. Leute, welche fich anstellten, als ob sie den Charafter der Bewohner des Gudens und ihrer Wegner fennien, verficherten uns, die Manner des Gudens feien nichts weiter, als großmäulige Renommiften, die fich vielleich einen einzelnen Tag lang gang gut ichlagen, jedoch von den ernften moralifden Mannern des Nordens bald genug niedergeworfen met ben wurden. Wie vollständig fich diejenigen, welche die Gache fo auffaßten, geirrt haben, lagt fich aus dem gegenwärtigen Stadium des Rampfes ermeffen."

[Tagesnotizen.] Der Bergog von Oporto und Prind Don Juan, Bruder des Konigs von Portugal, find vorgeftern von Compiègne bier eingetroffen und haben ihr Absteigequartier in

Claridges Sotel genommen. — Wieder liegen traurige Berichte über mehrere mahrend des letten Sturmes vorgefommene Schiffbruche vor. Der ichredlichfte mar der des Schraubendampfere "Darborough", der auf der Fahrt von Grimsby nach Kronftadt verunglückte. Mit ihm versanken drei Matrofen und zweihundert Stud Bieb. Der Dampfer , City of Normich", der am Donnerstag vor acht Tagen von Tonningen ausgelaufen mar, verdantt feine Rettung einem mahren Wunder. - Der hiefigen Ausstellungstommif= lion ift von Bien die offizielle Anzeige geworden, daß die oftrei= bifde Regierung bier eine Rommiffion ernannt habe, an beren Spipe der öftreicifche Generaltonful, Baron &. Rothichild und Dr. Schwarg, f. f. oberfter Konsularagent in Paris, fteben. -San Francisco ift nun in ununterbrochener Telegraphenverbindung mit Cap Race. Die Drabte durschneiden den gangen Candftrich bom Atlantifden bis jum Stillen Meere. Bon ihrem meftlichen Endpuntte follen fie über die Behringestraße nach der Mundung des Umur und von da nach Mostau weiter geführt werden. - Die Einienschiffe , Conqueror" (99 Ranonen) und , Sanspareil" (70) baben den Befehl erhalten, morgen an 400 Geefoldaten an Bord du nehmen. Ihre Bestimmung ift Bera-Crug. - Geit neun Jahten besteht in Bondon eine Souhreinigergefellichaft, von Menichen= freunden geftiftet, um verlaffenen elternlofen Anaben Beichaftigung du geben. Die Gefellichaft hat in diefen neun Jahren 11,950 Pfd. St. eingenommen, und im legten mit Unfang Oftober ichließenden Geschäftsjahre 4548 Pfd., den gohn für 1,119,320 Paar gewichster

Frantreich.

Daris, 9. Nov. [Die Dappenthal-Angelegen= beit; zur italienischen Frage; Die Expedition nach Merifo; Beziehungen zu Nordamerifa; Menderungen im Minifterium; Attentat in Athen.] Die Berhandlun= Ben über bie Abtretung des Dappenthales an Frankreich icheinen bon dem Staatsrath des Rantons Baadt mit großer Bereitwillig= leit aufgenommen zu werden. Den bisberigen Mittheilungen gu= folge hat die diesseitige Regierung fich anheischig gemacht, dem ge= nannten Ranton die Summe von 400,000 Fr. für das an und für ich ziemlich werthlose Thal zu zahlen. Es versteht fich selbstredend, daß die Neutralität des Dappenthales Geitens des Laufanner Staatsrathe ale eine conditio sine qua non angesehen wird. Db Dieje Neutralität indeffen genugen durfte, um Benf vor einer etwais Ben frangofischen Unnerion ju ichupen, sei dabingestellt; es scheint Dies fogar febr zweifelhaft, Da die Militarftragen, welche von der rangöfifden Regierung forgfältig wiederhergeftellt werden follen, Den Marich feindlicher Truppen auf Genf wesentlich erleichtern. Man ift bier nicht wenig überrascht gewesen, daß die englische Preffe o wenig durch die Nachricht von der Berlegung des status quo im Dappenthal erregt worden ift. Die "Times" namentlich icheint Die Angelegenheit falt ihrer Aufmerkjamkeit unwerth zu finden, zur Broben Freude Der Unhanger des Raifers. Die Wegner deffelben billigen diese unerwartete Laubeit nicht, da fie von der Unsicht aus-Beben, daß jede Rechtsverlegung, welche fich Napoleon zu Schulden fommen läht, fofort gebrandmarft merden muffe. Gine gepangerte Oregatte auf den Berften von Breft oder Cherbourg mehr murde der "Times" einen lauten Warnruf entlocht haben. Riemand fann indeffen verfennen, daß die fortichreitenden Bewegungen Frankreichs nach Dften bin gefährlicher find, als feine Ruftungen zur Gee. Angenblicklich ift indeffen jedenfalls ein wenigstens momentaner Stillstand in diefer Angelegenheil eingetreten. - Beute findet im Polel de Louvre das von der liberalen Preffe zu Ehren Rataggi's beranstaltete Bankett statt, zu welchem indessen außer den Redaktionen des "Siècle", der "Opinion Nationale" und der "Presse" nur eine sehr geringe Anzahl anderer Persönlichkeiten aufgefordert worden ift. Man hat hier einen geharnischten Artifel bemerkt, wel-Den Grandguillot vor wenigen Tagen im "Pays" gegen Ricasolt beröffentlichte und welcher dagegen Ratazzi als den Mann der Siluation pries (j. Dr. 263). Dan will beute indeffen bier miffen, Bb die Position Nicasoli's in den legten Tagen eine wesentlich bef= ete geworden fei. Namentlich deutet man in diefem Sinne die telegraphijd gemeldete Meugerung Garibaldi's, daß er feine Beme= gung zu einer ichnelleren gofung der romischen und venetianischen drage veranlassen wolle. Db hierin in der That eine Parteinahme ur die gemäßigtere Partei und besonders für die Politit Ricasoli's liegt, ericeint mir fraglich. Die Bedeutung Garibaldi's als Staats. mann ift noch nirgend zu Tage getreten, und man weiß von ibm, Das er vollftandig eine Puppe in den Banden Maggini's ift, Diefer indeffen durfte ichwerlich die jo gunftige Gelegenheit fur die Berbirflichung feiner Plane vorübergeben laffen, welche ibm die fo betlagenswerthe Zerriffenheit in den italienischen Bustanden bietet. Diese Schwierigkeiten durften sich namentlich bei dem Zusammentitt des italienischen Parlaments am 20. d. zeigen. Man muß hof= en, daß es dem Baron Ricafoli gelingt, die Majorität fich gu erbalten. — Inzwischen ruftet man fich in Breft zur Expedition nach Mexifo, die weit ansehnlicher wird, als man ansänglich Wort haben bollte. Das gange Expeditionsforpe der verbundeten Machte wird etwa auf 10,000 Mann Landungstruppen bestehen, von denen Panien gegen 6000, Frankreich etwa 3000 und England ben Reft felt. Siefigerfeits fcieft man Proben jeder Truppengattung, Inlanterie, Artillerie, Zuaven und auch Kavallerie, welche lettere in-Deffen erff in Amerika beritten gemacht werden foll. Wie man bis lebt erfährt, durfte die Expedition nach dem 15. Novbr. abjegeln, um Merito in der falten Sahreszeit, wo feine gefährlichen Rrantbeiten graffiren, zu erreichen. Man ift indessen nicht ohne Gorgen über die Saltung, welche das Rabinet von Bashington in dieser drage einnehmen wird. Befanntlich enthält die in Condon abgefoloffene Konvention den Paragraphen, daß dem Prafidenten Lincoln Anzeige von der Expedition gemacht und er zur Theilnahme an derseige von der Expedition genacht Morter indessen hatte man erfahren, daß die Stimmung in den Bereinigten Staaten durchaus gegen diese Intervention europäischer Mächte in "ihren Rontinent", wie man in Newyork gern Amerika bezeichnet, ist. Man befürchtet nun, daß die am 27. v. M. aus Newyork abgegan-Bene Estadre vielleicht dazu bestimmt sei, in den meritanischen Bewällern zu ftationiren und die dortigen Vorgange nach Ankunft der europäischen Truppen zu beobachten. Es erscheint diese Befürchtung eines eventuellen Konfliftes um so mehr begründet, als man in Amerika kaum noch an der demnächstigen Anerkennung der südli-Ben Staaten durch England und Frankreich zweifelt. Gie wiffen, daß diefer Aft hier eine beschlossene Thatsache ift, dessen Ausführung

allein von der Zeit abhängig ift. Für die Absichten der frangöfischen Regierung ift die Beröffentlichung eines Briefes im "Conftitution= nel" bedeutungevoll, in welchem angeblich von einem Unhanger der Union die Lage des Nordens als febr bedenflich bargeftellt wird. Der Berfaffer diefes Schreibens behauptet, daß, wenn nicht ein ent= Scheidender Sieg bem Norden gu Statten fame, es fich einfach nur noch um eine Regulirung der Grengen gwifchen beiden Staaten= bunden handeln merde. Daß die Beendigung des amerifanifchen Rrieges durch die Bildung zweier Staaten einen gang unberechen= baren Ginfluß auf die europäische Politit baben mußte, fann wohl Niemandem verborgen fein. Die nördliche Gruppe murde, wenigftens für die nachfte Beit, ein treuer Bundesgenoffe Frankreichs in eventuellen Rriegen mit England fein. Spaterbin erft merden fich die natürlichen Freundschaftsbeziehungen zwischen dem Rorden Amerita's und England wieder berftellen laffen. - Der Gintritt Foulds in das Finangministerium erscheint gesichert. Bie ich bore, dürfte alkdann fein Borganger Forcade einen hoben Poften an der Rechnungefammer erhalten. Db fich daran noch andere minifterielle Beränderungen ichließen werden, ift noch nicht entichieden. Augenblidlich ift indeffen von Neuem die Rede von dem Rudtritt Perfigny's, deffen ohnehin leidende Befundheit febr angegriffen fein foll. - Das "Pays" meldete geftern ein Attentat auf den Konig von Griechenland (1. geftr. 3tg.). Wenngleich die genannte Zeitung die einzige ift, welche dies bedauernswerthe Ereignig veröffentlicht, so erscheint daffelbe dennoch glaubwürdig. Rach einigen mir zuge= gangenen Mittheilungen, die ich nicht fruber ermabnte, weil fie mir etwas übertrieben zu fein ichienen, herrichte in Athen eine große Unzufriedenheit, namentlich über die ungesemäßige Inhaftirung von einigen 20 des hochverraths angeflagten Perfonlichfeiten. Die= felben, jum größten Theil höhere Militars, waren im Mai verhaftet worden, und obgleich, wie mein Berichterftatter verfichert, ihre Schuld nicht bewiesen mar, fürchtete man dennoch ihre Berurtheis lung jum Tode. Der Unwille über dies Berfahren icheint dem Mor. der die Idee eines Attentats gegeben gu haben, welcher nach der Mittheilung des "Pays" gleichfalls Soldat ift. (Bon der "Patrie" wird übrigens heute die Nachricht entschieden dementirt. D. Red.)

Paris, 9. Nov. [General Goyon; das Dappenthal; Pregverurtheilungen.] Der "Moniteur" erflärt heute (wie bereits telegraphisch gemeldet) in seinem Bulletin, der besondere Sinn, welcher von mehreren Blattern in der Ernennung des Benerals Gopon zum " Beneral en Chef des Offupationsforps in Rom" gesucht worden fei, werde durch nichts gerechtfertigt; der genannte General befehlige in Rom zwei Divifionen Infanterie nebst den dazu gehörigen Truppen Ravallerie, Artillerie und Genie, mas laut den Militar-Reglements binreiche, um ein Armeeforps gu fonftituiren: deshalb , hat der Raifer es angemeffen gefunden, daß diefer General, deffen Dienfte er icagt, die Befugniffe, mit denen er wirk: lich ausgeftattet ift, auch im ausdrucklichen Auftrage als, Armeeforps-Rommandeur ausübe, und der Maricall Rriegsminifter hat, als er Gr. Majeftat in diefem Sinne Borfchlage machte, den Gefichispuntt festgehalten, daß auch der Titel des Befehlshabers der frangofischen Streitfrafte mit feiner wirklichen Stellung in Uebereinstimmung fteben muffe, mas fonft an dem mefentlich friedfertigen und fcup= freundlichen Charafter unferer Miffion in Rom nichts andert." Mus dem Dappenthale regiftrirt der "Moniteur" heute die Aussagen einiger in der Franche Comte erscheinenden Blätter und bemerft, daß dieselben vollständig mit dem Bericht übereinstimmen, welchen der fommandirende General der 7. Division an den Rriegsminifter erftattet habe. Der Borfall verliere dadurch immer mehr an Bedeutung, fagt das amtliche Blatt, denn der "Franche-Comte", einem gang in der Rabe des Dappenthals ericheinenden Blatte gufolge, habe das frangofifche Detachement ,teine Gebietsverlepung begangen, fondern nur auf der außerften Grenze eine Stellung genommen, welche ihm geftattete, die Bewegungen der maadtlandischen Ben= darmen zu beobachten." Gben fo berichte ja auch die "Gentinelle du Jura", daß die frangofifden Goldaten und Bendarmen "fich ftreng an der Grenze gehalten hatten, ohne in das ftreitige Gebiet überzutreten." - Babrend alle biefigen Blatter dafür find, daß der Dappenthalftreit zwischen Frankreich und der Schweiz einfach durch einen Bertauf des ftreitigen Gebiets erledigt werden moge, trägt allein der "Temps" darauf an, den Status quo fortbesteben gu laffen und nur den modus vivendi unzweideutig zu regeln. Done Berletung der Berträge wurde die Schweiz das Dappenthal nicht verkaufen konnen. - Das Wochenblatt "Le Gaulois" ift durch rich= terlichen Spruch vom 7. Nov. megen unerlaubter Mittheilung politijcher Artifel, wegen Aufreizung zum Dag und Digvergnugen gegen die Regierung und wegen Beröffentlichung nichtunterzeichneter Urtifel unterdructt, der Sauptredafteur Girven gu zwei Monaten Gefängniß und 500 Fr. Geldbuße, der Drucker Marchand zu einem Monat und 100 Fr., beide außerdem in die Roften verurtheilt worden. - In zweiter Inftang murde das Urtheil gegen "Siecle" und "Opinion Nationale" wegen Berleumdung eines Prafidenten des Bincengvereins von Montpellier bestätigt. Die beiden Sournale, resp. Hauptredakteure, waren in erster Instang zu 25 Fr. Geldbuße verurtheilt worden.

- [Die Fehde zwischen Beron und Laguerronniere; die Dappenthalangelegenheit.] Perfigny, wenn ihm jemals der Bormurf gemacht werden follte, die neue Mera des Pregregime, Die er bei Uebernahme des Minifteriums inaugurirte, fei eine leere Phraje geblieben, wird fich auf die Borgange Diefer Tage berufen durfen. In dem Rampfe zwischen Beron und Laguerronniere find in der That Dinge gedruckt worden, wie man fie in Franfreich feit einem Jahrzehnt nicht gelesen bat. Der Streit der Dubligiften bat einen Freimuth gewecht, der an die beften Beiten literarifcher Rlopf= fechtereien unter der Reftauration und dem Orleanismus erinnert. Um ichlechtesten fommt bei den Enthüllungen der ichriftstellernde Staatsrath fort. Beron ift unbarmbergig in feinen Enthüllungen und geht bis auf die Tage des Staatsftreichs gurud, um feinen Begner an der empfindlichften Stelle zu verwunden. Als im Dezember 1851 Frankreich gerettet werden mußte, war Laguerronniere, icon damals Bicomte, aber mit weniger verbürgtem Rechtstitel als beute, Direfteur des "Pays" und zugleich Unterprafeft irgend eines Departements, das ibm die Republit zum Lobne für die Grgebenheit feiner geder verlieben hatte, ohne auf die Dienfte feines Berwaltungsgenies Anspruch zu machen. Der republikanische Redafteur legte beides nieder, die Feder des Journalisten, wie die Scharpe des Unterprafetten; feines feiner Attribute foulte im Dienfte der Ujurpation entwürdigt werden. Laguerronnière, der Journa-

lift wie der Beamte erklarte, er suspendire feine Funktionen, bis das usurpatorische Regiment gefturzt fein werde. Go viel Tugend fonnte der Simmel nicht unbelohnt laffen. Das usurpatorifche Regiment wurde zwar nicht gefturgt, im Gegentheil machte der lebenslängliche Präfident fich bald zum Raifer, aber Laguerronniere erhielt die republifanische "Days" in imperialifirter Geftalt jugleich mit dem nicht wieder faiferlich gewordenen "Conftitutionnel" als feine Domane überwiesen. Die Bruft, die fo viel Entfagung barg, ward mit dem Tugendfreuz der Chrenlegion geschmudt. Die Feder, die der Tyrannei den Rrieg gemacht hatte, erhielt die Leitung bes faiferlichen Pregbureaus, und die Ergebenheit des Republifaners murde mit der Ginführung in den Staatsrath belohnt. Dan fieht aus dem Allem, daß mahres Berdienft unter allen Bandelungen der Berhaltniffe feiner Unerfennung gewiß ift. - Rach der fühlen, ich mochte fagen, spottischen Sprache der englischen Journale über die Dappenthalangelegenheit wird man in Bern mahrscheinlich die Flügel finten laffen. Es wiederholt fich hier nur das oft Erlebte, daß auf englischen Schut nur dem Schwachen gegenüber zu hoffen ift, wenn nicht ein greifbares Intereffe Englands mit den Bun= ichen des Schupbedurftigen Sand in Sand geht, wie etwa im Drient. Der Schweiz wird nichts übrig bleiben, als auf die früher abge-lebnten Propositionen Frankreichs einzugeben und sich das ftreitige Gebiet abkaufen zu lassen. (BH3.)

- [Die Insel Gardinien.] In einem Schreiben aus Cagliari, welches dem "Ami de la Religion" zugegangen ift, wird über die eventuelle Unneration der Infel Gardinien an Frankreich Folgendes gefagt: "Unbedingt muffen fich die Englander und Stalianifimi nad und nach an den Gedanken einer eventuellen Abtretung der Infel Gardinien an Franfreich gewöhnen. Die 3dee, die Chimare niftet fich bier febr ftart in den Gemuthern ein und berbreitet fich auf munderbare Beife über die Infel. Die Garden icheinen wenig auf das Saus Savoyen zu halten. Gin Theil der Bevolferung mar einige Beit durch den Gedanken an ein großes Ronigreich Stalien verführt, aber beute glaubt niemand mehr ernftlich an den Berfuch, dem alle Traditionen und Intereffen des gandes zumiderlaufen. Der Bedante, zu Franfreich zu geboren, Franzose zu werden, gewinnt dagegen das ganze Terrain, das die piemontefijde Politit verliert. Gardinien ift von dem Saufe Savopen immer etwas zurudgefest worden. Bon welch politischem Rugen fonnte außerdem die Infel fur diefe Bergfürften fein? In den Sanden Frankreichs dagegen murbe Cagliari, bas einen ber iconften naturlichen Safen bat, einer der ftartften Puntte des Mittellandijden Meeres werden. Unjere Arfenale wurden die prachtigen Balder der Infel ausbeuten, und es bedarf nicht erft des , Beweifes, von welcher fommerziellen, maritimen und ftrategischen Bichtigfeit diefe zwischen Toulon, Rorfita und der afritanischen Rufte gelegene große Position fur uns fein murde. Bir begreifen, daß die Sache die Englander zum ernften nachdenten veranlaßt, aber das ift tein Grund für uns, nicht auch ein wenig an unfer Intereffe und an das zu denten, mas nach gerade der Bunich der Bevolferung Gardiniens wird."

- [Die venetianifche Frage.] Die bemotratifche "Opinion nationale" bringt einen von dem Redaftionefefretar unterzeich= neten Artifel "Une question d'honneur", worin die venetianifche Frage zur Sprache gebracht wird. "Benedig", heißt es darin, "hat offenbar Rom überholt. Doch gehoren beide derfelben Frage an, und es fommt wenig darauf an, mit welcher man anfängt, wenn man überhaupt nur zum Biel gelangt. Wenn es gewiß ift, daß die Ginfenung der italienischen Regierung in Rom die Fortdauer der öftreis bifden Berrichaft in Benetien unmöglich macht, fo ift es auch eben fo ficher, daß, wenn Stalien das Biered und Benetien befigt, die Fortdauer des status quo in Rom unmöglich wird." Die frangofifche Regierung habe gleichfalls, feit Billafranca, mit diefen beiden Schwierigkeiten zu thun. Anfangs habe man geglaubt, fie murde mit der gofung der romifchen Frage, als der anscheinend leichteren, beginnen. Man habe fich daber mohl getäuscht; die frangofische Regierung wolle sich nicht darauf einlassen und wende fich nun der andern, der venetianischen zu. Dies scheine aber ebenso schwer. Es handle fich darum, das ftolze Saus Sabsburg durch gutliche Ueberredung in einer Chrenfache umzustimmen; man werde auch da, wie bei dem Papfte, auf ein non possumus ftogen. Der Artitel der "Opinion" fucht nun darzuthun, daß die Behauptung Benetiens feine Chrenfache für Deftreich fei, im Gegentheil fei es Ghre, die Staliener frei ju geben. Beld' einen Plat in der Geschichte wurde Frang Joseph einnehmen, meint das Blatt, wenn er, von der göttlichen Gnade erleuchtet, den Benetianern fagte: "Ich will lieber Rachbarn, die mich segnen, als Unterthanen, die mir fluchen!" Geht bin, ich gebe Euch Gurem Baterlande gurud." Wie viel hober murde ihn eine folche Seelengroße ftellen, ale der duftere, grimmige Drang nach einer blutigen Revanche für Magenta und Golferino. Mugerdem murde Franfreich mit Freuden eine Rombination begrus Ben, welche Deftreich eine Entschädigung auf Roften des turfifden Reiches darbieten wurde. Die Englander wollten freilich nicht, daß man an das turfifde Reich ruhre, allein Erropa habe das Pringip noch nicht anerkannt, daß England überall und immer die Befete

- [Der ungarische "Rronpratendent" Pring v. Croup-Chanel] ift feit einigen Bochen in der "Paffage de l'Opéra", wo er viele Sahre lang taglich, die Beitungen lefend, gu feben war, unfichtbar geworden; aber über den Ort feines Aufenthalts laufen verschiedenartige Gerüchte um; bier bort man, er fei in Benua, dort beißt es, er fei in Saffy. Bielleicht zwingt ben alten herrn nur ein Unwohlfein, das Bimmer zu buten, mas er aber gewiß nicht Bort haben murde, da ein Kronpratendent feine Beit bat, frant zu jein. Unterdeffen ift eine zweite Auflage bes (im Intereffe von Crouy's ungarifder Thronfandidatur von Germain Garrat geschriebenen) Buches: "Les fils d'Arpad", erschienen. Ber bestreitet die Rosten? Das Buch ift in gablreichen Eremplaren ver-theilt und verschicht worden, aber Räufer bat es gewiß nur wenige gefunden, und der Pring v. Group-Chanel ift nichts meniger als ein reicher Mann. Dhne diefer "Pratendentschaft" die geringfte Bichtigfeit beizulegen, muß man doch voraussepen, daß Gr. v. Croup moblbabende Gonner gefunden bat. Die zweite Auflage des Briefes leitet der Schriftsteller des Pratendenten, Berr Bermain Sarrat. mit der ftolgen Bemerfung ein, daß herr de Croup der Stunde des letten Rampfes in Ungarn gewärtig und entichloffen fei, der Belt gu zeigen, daß er fich die Worte der Jung rau von Orleans angeeignet babe: Pour être le premier à l'honneur, il faut avoir été le premier au danger (ber Erfte im Glanze, der Erfte im Tange). Bas frecht binter diefer gangen Geschichte? 3ch habe bis jest feine bestimmte Auftlarung erhalten fonnen; denn die durch die Beitungen gebenden Beruchte find eben nur Berüchte. Alles wurde gefagt fein, wenn der Pring von Croun . Chanel ein beichränkter Menich mare, das jedoch ift nicht der Fall; man moge fonst von ihm balten, was man wolle, er ist ein fluger, geistreicher Mann, von dem man nicht annehmen fann, daß er fich um nichts und wiederum nichts lächerlich machen und überdies fein ganges Bermogen gum Tenfter binausmerfen mochte. Auch ift es eine Thatfache, daß Gerr v. Croup-Chanel mit verschiedenen ungarifden Flüchtlingen und mit dem früheren Sofpodar Bogorides in Berbindung steht. (N. P. 3.)

Paris, 10. Nov. [Telegn.] Der heutige "Moniteur" veröffentlicht eine Untwort des Rultusminifters auf einen Brief, den der Bijdof von Rimes an ihn gerichtet hatte. Der Minister spricht darin fein Bedauern aus, daß der Bifchof in dem ermahnten Schreiben die Borichriften der Boblanftandigfeit und Mäßigung nicht beobachtet habe, und ersucht ihn, es in Butunft zu unterlaffen, über religiofe ober politische Angelegenheiten Briefe an ihn zu richten, welche Berdachtigungen und leidenschaftliche Meugerungen enthalten. Er bemerkt, er murde dieselben nicht, ohne personlich ein febr peinliches Gefühl zu empfinden und nicht ohne großen Nachtheil fur die Religion, deren Diener man achten muffe, felbst, wenn fie fich vom Pfade der Mäßigung und der driftlichen Liebe entfernten, in

geziemender Beife beantworten fonnen.

Paris, 11. Novbr. [Telegr.] Bei dem zu Ehren Rataggi's statigehabten Bankett jagte derfelbe unter Anderem: Er danke für die Stalien gewidmeten Sympathien. Die Gefühle der Zuneigung und die Geitens Franfreichs Stalien gewährten Unterftugungen fanden bei dem Letteren vollständige Anerkennung. Stalien werde nie vergeffen, mas es dem erhabenen Raifer verdanke, welcher für daffelbe allen Gefahren getropt und allein ihm in feiner Roth die Sand gereicht habe. Die Italiener wurden niemals die bewundernswürdigen Goldaten vergeffen, welche für die Gache Italiens gefallen feien; fie wurden stets eingedent fein der ruhmreichen 211= mee, welche ihr Baterland befreit habe, und des frangofifchen Boltes, welches für deffen Befreiung fo viel Sympathie gezeigt habe. In einer Zeit der Wiederherstellung der Nationalitäten sei die Gruppirung der Schwefternationen und der vereinigten lateinischen Racen fein eitles Wort. (!?) Bruderlich verbundet, hatten beide Bolter, geftügt auf die Sympathien der anderen liberalen Nationen nichts ju fürchten. Schluge die Stunde, fo murde Frankreich feben, wie Stalien die Schuld der Erfenntlichfeit und die Pflichten der Solidarität verftebe.

Bruffel, 9. Nov. [Die Anerkennung Staliens.] Frang II. hatte bis auf die letten Tage in dem Ritter Tarpioni einen beglaubigten Bertreter am hiefigen Sofe. Gerr Rogier war demnach gezwungen, diesem Gerrn hoflich anzukundigen, daß er feine amtlichen Beziehungen gu ihm abbrechen muffe, da die belgifche Regierung die Anertennung des italienischen Konigreiches nicht langer habe aufschieben konnen. In fleritalen Rreifen ift man über diefen gang natürlichen und nothgedrungenen Schritt des Foreign=Office febr aufgebracht und droht, diefer "Bruch mit Reapel" werde gleichzeitig ein Bruch mit Rom fein und der Poften des Runtius am hiefigen Sofe noch lange unbefest bleiben. (R. 3.)

Turin, 6. Nov. [Die Organisation der Armee.] Ein Leitartifel der "Opinione" befämpft die vom "Diritto" gemachten Borfchlage, in jene Gegenden, wo die neu eingeführte Refrutirungeweise wenig Erfolg bietet, Garibaldi und feine Generale au ichicken, denn diese murden unter dem Rode der Freiwilligen alle jene Flüchtlinge sammeln, welche sich obiger Refrutirung ent= Bogen, und gum revolutionaren Glemente, welches im Befentlichen daffelbe will, was die Regierung wunfcht, fein Migtrauen gu hegen. So, meint "Diritto", wird man Goldaten genug zur Eroberung Benedigs gewinnen. Sierauf erflart "Opinione", daß der einzige Beg, bald nach Benedig zu gelangen, der fei, die Refrutirungerenitenten von der Rothwendigfeit, ju geborchen, ju überzeugen, anstatt dieselben durch mehr poetische als prattische Borschläge in ihrem Ungehorsam zu bestärken. Man wird Garibaldi und seine Popularität ficherlich nicht unbenütt laffen; aber der Aufruf an dir Freiwilligen darf erft feiner Beit gefcheben, wie dies in Stalien und in allen anderen gandern unter abnlichen Berhältniffen immer der Kall gewesen. - Im Rriegsministerium bat man jest die genaue Revifion und Inventarifirung des gesammten Rriegsmaterials des Ronigreichs Reapel nabezu vollendet; febr Bieles ift nicht mehr brauchbar, doch läßt fich ein großer Theil der Borrathe noch verwerthen. — Am 4. November hat die erfte Sipung wegen Bildung der sud-italienischen Freiwilligenforps ftattgefunden. Die Rommisfion besteht aus den Generalen Sirtori, Medici, Turr, Cofeng und Bixio. Das Ministerium hat Cosenz und Bixio bevollmächtigt, sich durch den General v. Milbig und den Dberften Dezza vertreten zu laffen. - Cialdini übernimmt wieder das Rommando des 4. Mili= tardepartements; Generallieutenant Leotardi ift jum Infpeftor des heeres ernannt worden.

- [ Tagesbericht.] Der Finanzminifter Baftoggi hat die Chefs seines Departements um fich versammelt, um die Mittel zu berathen, welche eine bessere Situation des öffentlichen Kredits berbeiführen fonnen. Das Defigit für 1862 mird gwifden 160 und 170 Mill. Franken betragen und fann fomit burch eine Steueraus= gleichung gedectt werden. Man wird zuerft der Rammer einen Be= fegvorichlag unterbreiten, welcher die bis jest nur in Diemont beftebende Mobiliar= und Perfonalfteuer auf alle Provingen ausdebnt. Der Marineminister Menabrea bat abermals den Bau zweier Fregatten angeordnet, fo daß auf den verichiedenen Berften jest 10 großere Rriegsichiffe im Bau begriffen find. Das Projett, den Golf bon Speggia in einen großen Rriegshafen gu vermandeln, eriftirt befanntlich icon ziemlich lange. General Menabrea macht jest Ernst mit der Aussührung. Die Rostenanschläge sind veröffent-licht worden, und gegen das Ende des Monats erwartet man die Berdingung. Die Roften find auf 36 Millionen geschäpt, und das Bert muß in 4 Jahren vollendet fein. - Der preußische Gefandte Graf Braffier De St. Simon gab geftern dem frangofifden Befandten Benedetti gu Ghren ein Diner, gu welchem die Minifter und Chefs des diplomatischen Korps geladen waren. - Paffaglia läßt in Turin eine neue Brofdure erfcheinen. Diefelbe ift gegen

die Inder-Rongregation gerichtet. — Bei Eröffnung des Winterfurfes an der Turiner Universität raumte bas Professorentorps dem Pater Paffaglia den Chrenplag ein. - Die Arbeiter von Genua, die der magzinistischen Partei angehören, haben am Allerseelentage auf dem Rirchhofe am Fuße des großen Rreuzes einen Immortellenfrang mit der Inschrift niedergelegt: "Für Locatelli, das unschuldige Opfer der Priefter-Tyrannei, die Arbeiter von Genua." - Der Reapolitaner "Nomade" berichtet, daß von Brindifi aus am 21. Oftober zwei Schiffe signalisirt wurden; als fie die ihnen gemachten Signale nicht beantworteten, machte ein Rriegsdampfer fofort Jagd auf fie, bohrte eines derfelben in Grund und nahm das andere, das er im Schlepptau mit fich nach Brindist zurud brachte. Die Turiner Regierung hat anticipando die Berwendung von 6,480,223 Fr. gur Musführung von öffentlichen Arbeiten in den neapolitanischen Provinzen gestattet; von dieser Summe werden 3,600,000 Fr. auf das Budget des Jahres 1862 gefest, der Reft auf die Provinzialverwaltungen repartirt werden, die nach Maabgabe der Ginnahmen die ihnen zugewiesenen Quoten wieder guructzuzahlen haben werden. — Den Tuchfabrifanten in Salerno hat die Turiner Regierung 1,200,000 Fr. als Unterftugung bewilligt.

Turin, 7. Nov. [Das Programm der Regierung.] Die "Opinione" erachtet es Ungefichts der vielen Stimmen, welche den Ruf erheben, die romische Frage jest fallen zu laffen und dafür Die venetianische aufzunehmen, für nothig, auf die absolute Unmoglichfeit und Absurdität des neuen Programms wiederholt zurudzu= fommen und zu versichern, daß Frankreich die italienische Regierung immer ermahnte, fich provozirender und feindlicher Sandlungen gegen Deftreich zu enthalten, anftatt zum angeblichen Ungriff auf Benetien anzuspornen, und erklart, daß man in Paris und Condon in Folge diefer unfruchtbaren Polemif zu fürchten beginnt, daß in Stalien die Partei der Rlugheit nicht ftart genug fei, um jener der Ungeduld und Bermegenheit zu miderfteben, daß die revolutionä= ren Leidenschaften die bisherige umsichtige, thatige und erfolgreiche Politif erstiden, und daß man an der Haltbarkeit des Ministeriums zweifelt, da Ricafoli fein anderes Programm annehmen fonnte. Der Artifel foliest mit der Aufforderung, Diefe ernften Angelegen-

beiten dem Parlamente anheimzuftellen.

[Buftande in Reapel.] Die in Reapel ericheinende Democrazia" bedauert, daß das offizielle Blatt die Dieldungen über die Rampfe der Kontrerevolution eingestellt hat, und fragt, ob fie etwa deswegen aufhoren wurden, weil fie feiner offiziellen Er= wähnung mehr theilhaft werden? Daffelbe bemofratifche Blatt führt ferner bittere Rlage über Die gangliche Bernachläffigung des öffentlichen Unterrichts, foildert die hintanfepung aller Gingebornen auf diefem Bebiete und ruft dann aus: "Und diefe Leute magen noch zu sagen, daß die Wiffenschaft unter den Bourbons verfolgt murde! Bas haben denn die piemontefischen Minister und Rathe und Gefretare in ihrer fortwahrenden Reihenfolge feit viergehn Monaten gethan? Sie haben das Borhandene eingeriffen, nirgende aber einen Aufbau zu errichten verstanden." - In Sciacca auf Sicilien ift es bei den Refrutirungsoperationen gu blutigen Borgangen getommen; zwei piemontefiiche Beamte wurden ermordet, ein dritter verwundet. - Chiavone hat wieder eine Proflamation erlaffen, worin er die Bolfer der Abruggen, Apuliens, Calabriens und der Principati auffordert, eine Million Bewaffneter zu ftellen, um durch fie die Fremden zu vertreiben. Seine Proklamation ift gegengezeichnet: "Luigi Riccardo, Adjutant." - Bor acht Tagen morde-ten Banditen drei Offiziere, die bei Foggia spaziren gingen, auf die grausamste Beise; jest meldet der "Constitutionnet", daß zu San Martino in der Proving Benevent ein Offigier und jeche Mann der Nationalgarde von Banditen überfallen und icheuglich ju Tode gemartert wurden. Die bei Foggia überfallenen zwei Dffiziere und der Almosenier des Regimentes waren von den Banditen auf die raffinirtefte Beife gepeinigt und verftummelt worden, ebe ihnen der Tod gegeben ward.

Die Abidieds - Proflamation Cialdini's an die Reapolitaner] lautet: "Reapolitaner! Die Statthalterichaft gebt bente zu Ende und ich fehre an die Grenze des Po zurud. Meine Absichten verstebend, waret ihr nachsichtig und großbergig gegen mich, das Wenige billigend, was ich zu thun im Stande mar, und verzeihend, daß Bieles menichlicher Ungulänglichfeit halber un= vollendet blieb. Das Bertrauen und Bohlwollen, womit ihr mich ehrtet, wird ftets in meiner Geele wiederhallen, fie machen die über alles gebende Belohnung aus, die feine Regierung ju geben oder ju nehmen im Stande ift. 3ch verlaffe euch ruhig über euer Gefdid, da General Lamarmora mein Rachfolger ift. Die Freundschaft und Achtung, welche er mir einflößt, drängen mich, ihm das Bort gu reden, aber der General ift gu groß, fein Ruf Stalien gu befannt, als daß er durch mein gob gewinnen fonnte. Gein Rame reicht bin. Neapolitaner! 3ch fage Guch ein bergliches, danfbares Lebemohl. Nehmt es bruderlich auf, es fommt aus dem Bergen. Behute ber himmel, daß mein Aufenthalt diefer iconen Proving, der ich alles Gute muniche, geschadet habe, behute der Simmel, daß er gum

Rachtheile Staliens und der Freiheit gewesen, denen ich jeit dreißig Jahren mein Leben und meinen Degen weihe."

- [Foderalismus.] In Reapel ift das Tagesereigniß ein in der "Settimana" veröffentlichtes Schreiben, deffen Berfaffer, Ricci, Angesichts der unitarischen Regierung die Standarte des go-Deralismus in Stalien aufpflangt. Ricci ift mit der Abfaffung einer Brofcure über "Die Rechtmäßigfeit ber Staaten" beschäftigt, in welcher dieselbe Idee verfochten und ausführlicher beleuchtet wird. Ricci feht nicht isolirt. Es wird in Reapel viel von ben politischen Soiréen des Marchese Dragonetti gesprochen, an welchen mehrere Notabilitäten theilgenommen haben, benen gegenüber der Marcheje fich verpflichtet haben foll, ebenfalls mit einem foderaliftischen Glaubensbefenntniß in der Publigiftit hervorzutreten.

Turin, 9. Novbr. [Telegr.] Caftellaggio in der Rabe der romifden Grenze ift von Raubern überfallen und der gange Drt unter Berübung von Gräuelthaten verbrannt worden.

Nom, 2. Nov. [Tagesnadrichten.] Bon den fremden Diplomaten, welche den Konig Frang II. von Gaeta hierher begleiteten, fich aber fpater entfernten, fehrte der öftreichifche, Graf Giedenyi, am 30. Dft. von einer mehrmonatlichen Urlaubereife bierber Burud. Er wird, der "Allg. Stg." Bufolge, auch fünftig bei dem Konig beglaubigt bleiben. — Am 24. Oft. Abends hatten fich etwa 120 die Abendichule besuchende junge Polytechnifer gusammen. gefunden. Sie durchzogen mehrere Stragen der Rioni St. Guftachio und Pigna unter wiederholtem Rufen "Viva Pio IX., Morte a Vittorio Emanuele!" Die Demonstration ging ohne Folgen vorüber. - Migr. De Gopranis, einft Almofenier Ronigs Rarl 21bert, ftarb, icon langer frankelnd, in Frascati, wohin er fich ber Luftveranderung halber begeben hatte, an der Bergbeutel = Baffer= fucht. — Der Dberbeamte des Staatsichuldenwejens, Sgr. Petacci, der nebenher Bankgeschäfte machte und feine Rlienten um 90,000 Thir. betrog, wurde in Biterbo auf der Glucht eingeholt. Singegen ent tam fein Schwiegervater, G. Trauftini, der einen Raffendefett von 20,000 Thirn, hinterließ. Gin Berhaftebefehl der Polizei zeigl auch 40 Ramen von Ausreigern an, worunter mehr als die Salfte Schweizer und Deutsche von der papftlichen Gendarmerie. - 3n Rom herrichen für diefen Winter große Befürchtungen wegen des Ausbleibens von Fremden. Gewöhnlich befinden fich um diefe Beit

an 60,000 bleibende Bintergaste hier; bis jest sind es deren etwa 5000.

— [Unwetter.] Dem "Monde" geht aus Rom folgende Schilderung von dem furchtbaren Unwetter du, welches am 30. Oft. die emige Stadt heimsuchte: "Seit zwei Tagen blies der Sirocco mit Macht; große schwarze Wolfen häuften sich über der Stadt Bufammen und ließen von Beit gu Beit heftige Regenguffe bernieder fallen. Wegen Abend fam von Gudweften eine Bafferhofe, in Form eines Regels mit breiter, leuchtender Bafis. Gie nahm ihren Beg durch die Garten und Weinberge, ftrich dicht an dem Saniculus und der Porta San Spirito vorbei und stürzte sich auf den Batican nieder. Die 89 Bligableiter, welche die Wohnung des Stellvertreters Christi beschüpen, empfingen die ersten Ladungen dieser fürchterlichen Batterie; alsdann sah man die Spige des Kegels in dem großen Sofe von Sandamasco, auf welchen die Logen des Rafael munden, wirbeln, und fogleich wurden die großen Glasthuren und die ungeheuren Genfter der Galerien mit fortgeriffen und gertrummert. Alle Lichter gingen aus und die gablreichen Bewohner des Batifans, betaubt und halb erftidt, glaubten an eine völlige Berftorung. Das entfestiche Getoje und Die furchtbaren Donnerschläge, welche den Palaft in seinen Grundfesten erichttete ten, liegen im erften Mugenblide bas Auffliegen einer Mine unter den Zimmern des Papftes fürchten. Pius IX. mar mabrend bes Aufruhrs der Elemente im Gebet versunfen. ,3ch bin wie Siob", sagte er gu den Eintretenden, , der boje Geift greift mich von allen Geiten an." In dem großen Konstantinssaale, wo sich die Fresten von Giulio Romano befinden, find alle Tenfter zertrummert und nach Außen geschleudert worden. Stude von den Glasfugeln, welche fich in dem großen Chrenfaale auf den Gastandelabern befanden, waren in einem benachbarten Sof wider eine Mauer geflos gen und jagen gum Theil in derfelben feft. Große gennefifche Schiefersteine, von der Dide eines Bentimeters, welche das Belvedere bedecten, wirbelten wie Federn in der guft berum. Bum Glud ift feines der großen Gemalde von Rafael beschädigt worden. Das Arfenal hat wenig gelitten. Die Tiber ift ausgerreten und hat bas Band überichwemmt. Baumftamme, Erummer und todte Thiere treiben auf ihrer Oberfläche; man will felbst einen todten Schafer, umgeben von seinen todten Schafen haben vorbeischwimmen feben-Mehrere Bruden und Runftwerfe find fortgeriffen worden."

#### Spanien.

Madrid, 6. Nov. (Berichwörung in Medinaceli. Die "Correspondencia" fagt, daß der Führer der Demofraten von Medinaceli Ricardo Lopez heiße und 17 Jahre alt fei. Nach den vorgefundenen Papieren beabsichtigen die Berichworenen nur, die Unfunft Garibaldi's vorzubereiten. Die Papiere enthielten das Projekt eines mazzinistischen Unleihens.

- [Expedition wegen Kochinchina.] Nach den uns zu gehenden Rorrespondenzen, fagt die "Epoca", foll die fpanische Regierung wichtige Unterhandlungen mit dem frangösischen Rabinet gu dem Zweck angefnupft haben, damit das tombinirte Borgebell Frantreichs und Spaniens in Rochinchina gu Gunften unferes Landes die Resultate ergebe, welche wir das Recht baben von den von unferm Baterlande im Intereffe der Menfchlichfeit und der Zivilisation gebrachten Opfern zu erwarten. Man dar nicht vergeffen, daß man in den Berträgen, welche der franto-fpa nischen Expedition in dem anamitischen Reiche vorausgingen und folgten, überein gefommen war, dat beide Lander die Offupation der Territorien und die Sandelsvortheile gleichmäßig unter fich thet

- [Die fpanische Armee] besteht gegenwärtig aus 271,000 Mann und 23,000 Pferden. In diefer Bahl find alle disponiblen Truppen auf der Salbinfel wie in den Kolonien einbegriffen. Die Artillerie ift 14,000 Dann ftarf.

- Befestigungen der Englander in Gibraltati Dem "Umi de la Religion" wird aus Cadir über die fortwähren den Befestigungsarbeiten der Englander in Gibraltar geschriebell Bo nur eine Mauer aufzuführen, ein Graben ju gieben, eine Batterie anzubringen ift, gelchieht es. Die Ringmauer, die der Bat von Algestras zugewendet ift, murde vollständig erneuert und eine neue Reihe von Batterien hinter ihr errichtet. Die Felfen werden überall mit der größten Sorgfalt steil zugehauen; die Punta bi Guropa wird in ben Stand gefest, unbedingt jedem Ungriff mide ftehen zu konnen, und der Zugang von der fpanischen gandleite mi all den neuen Bertheidigungswerfen überfaet, welche 1850 Git Robert Gardiner in einer geheimen Dentidrift beantragt hatte Muf der Punta di Guropa hat das obere Plateau, das fogenann Mühlenplateau, eine baftionirte Mauer und einen Graben erba ten, welcher das Plateau feiner gangen Breite nach durchichneid Sinter der Maner befinden fich neue, große und anscheinend bom benfefte Rafernen. Das daran fich lehnende Plateau von Buend Bifta wird auch mit Bruftwehren und prachtvollen, bombenfeften Rafernen verfeben. Die Batterien find jedoch noch nicht eingerich tet. Unter diefem Plateau an den fteilen Abhangen des Caleta De Landers arbeiten die Ronvifts (Straflinge) bereits an der Inftal lation neuer Batterien. Auf der Frontseite gegen Das gand wird der Graben der nordweftlich vorspringenden Baftei fasemal tirt und vor demselben noch ein neuer Graben angelegt. Im Ende Des Glacis, gegen das Meer zu, wird eine Batterie errichtet, 11 Das Rreugfener, welches bereits die Landenge und den einzigen ichmalen Bugang zu der Stadt volltommen beherricht, noch ju ver ftarfen. Diese Batterie bietet gleichzeitig den Bortheil dar, jählings auffteigende Nordseite des Felsens zu bestreichen, auf Deffen Bestseite sich die berühmten Linien besinden, welche die Sauptstate von Gibraltar bilden. England foll, nach der Behauptung bes

(Fortsepung in der Beilage.)

Rorrespondenten, fich täglich ein Stud mehr von dem fogenannten Campo aneignen, welches Gibraltar mit bem fpanifchen Festlande verbindet.

Madrid, 9. Rov. [Die Gröffnung der Cortes] fand geftern ftatt. In der Thronrede wird die Borlage eines Entwur= fes zu einer Berfaffungs Beranderung angefundigt; nebenbei verbeißt die Regierung Berbefferungen in der Berwaltung. Die Ehronrede fundigt endlich an, daß die Ginnahmen die Ausgaben deden werden. Auch erflart Die Regierung ihre vollftandige Bustimmung zu der Politik des Papstes. — Der Kongreß schritt heute dur Wahl seines Präfidenten. Sie fiel auf den Regierungskandis daten, Martinez de la Rosa, welcher 214 Stimmen erhielt. Auf den Oppositionstandidaten, Rios Rojas, famen 89 Stimmen.

#### Rugland und Polen.

Dbeffa, 26. Dft. [Biederbevolferung der Rrimm.] Die durch die fatarifche Auswanderung gelichtete Bevolferung ber Rrimm erhalt durch Ginwanderung von Bauern aus ruffifden Provingen und bulgarifden Glaven einen Erfag. Der nach der Turfei, namentlich nach der Dobrudicha ausgewanderte Theil jählte 17,000 Familien oder 70,000 Ropfe; ein anderer Theil gog nach Mazedonien. 3m Sommer 1860 und 1861 find annahernd 230,000 Tartaren beider Geichlechter, Darunter 80,000 Rogaizen, aus der Rrimm ausgewandert und haben ungefähr 10,000,000 G.-R. aus dem gande geschleppt. Eingewandert find dagegen aus den Gouvernements Poltawa, Charfow, Rurst, Tichernigow und Boroneib 12,490 Ropfe, Großruffen und Rleinruffen aus der Moldau 2452 Ropfe, Bulgaren 1516 Ropfe aus Biddin und 50 Griechen. Den legten nachrichten zufolge find mit dem englischen Dampfer Champion" aus Sulina 1200 Bulgaren eingewandert. (h. B. h.)

Baridau, 9. Nov. [General Luders; Exportation; Budget.] General Luders hat geftern fein Umt als Statthalter des Ronigreiche und Dberbefehlehaber der erften Urmee, an Graf Lamberts Stelle, mit dem Borfip im Adminiftrationsrathe über-nommen. Suchosanet geht ab. — Die Leiche des Generals Ger= ftensweig wurde nach Pange geschafft, um auf der Gifenbahn nach Rugland transportirt ju werden. Evangelijche und ruffijde Beiftlichteit affistirte. - 3m Staatsrathe ift Das Budget für 1862 eingebracht morden. (Schl. 3)

#### Zürfei.

Ronftantinopel, 2. Novbr. [Rleine Rotigen.] 3mi= den Griechenland und Perfien wurden Freundichafis= und Ban= delsverträge abgeschloffen. - Die Mehrzahl der hiefigen Armenier berlangt Die Absepung Des Patriarchen Gerfis. - Die gemischte Rommiffion für Montenegro ift befinitiv aufgeloft und der Prafibent Schefif Ben bierber berufen. Um Montag fand eine Ronferenz der fremden Mächte wegen Montenegro ftatt. - Die Cholera in Bagdad hat aufgehort. - Der von Coppern nach Paris entiflobene Ismael Pafcha erhielt die Erlaubniß gur Rudfehr nach Ronstantinopel.

#### Al merifa.

Newpork, 19. Oftbr. [Stand der Dinge auf dem Kriegsschauplate; Berrather- Kommission; Frei-willige.] Dem "Dr. 3." wird geschrieben: Dem Borrücken der Sonderbundler an dem untern Potomac, wo sie mit ihren Battetien bereits den Berfehr nach Bashington gesperrt haben, wird von manden Geiten die Deutung gegeben, als handle es fich um ein neues Ueberschreitungs- und Invafionsprojeft gegen Maryland und besonders deffen Sauptstadt Baltimore. Es fonnte dafür auch die Durch Briefe nach Baibington gelangte Nachricht von der Organi= lation einer 5000 Mann ftarfen und mit 25 Ranonen versebenen Rebellenschaar in Accomac County angeführt werden. Es ift dies Der ju Birginien geborige füdlichfte Theil jener großen Salbinfel, welche die Chesapeat-Bay bis auf die Ginfahrt bei Rap Benry, in Der Fort Monroe liegt, vom atlantischen Dcean trennt. Die Chesa= Peat = Bay fann als die erweiterte Mündung des Potomac und Susquehanna betrachtet werden. Die Ueberschreitung ware alfo eigentlich icon fo gut wie vollbracht nur mit einer geringen Mann= daft. Indes ift nicht recht abzuseben, warum man gerade ben allenthalben den Geeschiffen zuganglichen Theil des virginisch-mathlandijden Gebiets zu Ungriffsoperationen mahlen follte, da felbit eine übergesette Armee ohne die Beherrichung der Gemaffer der Gefahr ausgefest mare, wenn ihr Angriff abgefdlagen murde, in Ermangelung jeber Landverbindung ruftlings ins Meer getrieben du werden. Babricheinlicher ift die Absicht, den Unionstruppen Die für die Berpflegung fo wichtige Bafferverbindung abzuschneis Den, wenn man nicht einer gandung der vielbesprochenen Geeerpebition im Ruden des Sonderbundheeres vorbeugen wollte und fich auf die wichtigften Uferpuntte marf und fie befeftigte, um den Unioniften zuvorzufommen. Hebrigens wird beruhigend versichert, das marylandifche Ufer des unteren Potomac fet hober, ale das virgi-Milde, und man tonne die feindlichen Batterien leicht durch Gegenbatterien paralpfiren. Das Streben, das Bundesheer durch 21b= neiden der Bufuhr zu befampfen, zeigt fich eben fo in dem miß-Sungenen Berluche mit ploplichem Ueberrumpeln von Rentudy Dio anzufallen. Das hätte der meftlichen Armee den Todesftog Begeben. Das ichnelle Entgegenruden der Bundesarmee zwang ben Feind, fic auf die Green-River-Linie zu beschränken, die er auch nicht balten zu wollen icheint, wenn es mahr ift, dag, wie aus Couisville vom 16. gemeldet wird, der sudliche General Budner in Bowling = Green die Rontrafte fur die Berpflegung feiner Urmee aufgelöft und die Brude über den Fluß abgebrochen hat. In Ditentudy erwartete man, General Mitchell an die Spipe einer Gredition gestellt zu sehen, welche Cumberland Gap nehmen und den Krieg nach Tennessee ipielen solle. Der seindliche General Bollitoffer habe sich nach Empfang der Nachrichten von anrudenden Unionstruppen auf und hinter den genannten Pag zuruckgezogen. Dagegen geht die Rede, im außersten Often des Staats, hart an ber virginischen Grenze, hätten Breckenridge, Preston und Johnson bei Prestonburg 7000 Rebellen versammelt. In West ft virginien bar ein Dampfer auf bem Ranawha, der General Rofenfrang Proviant zuführen follte, von Rebellen auf dem füdlichen Ufer ver-Beblich beichoffen worden. In Rordmiffouri war es einem Saufen bon 30 bewaffneten Gezeffioniften gegludt, einen Gisenbahnzug bei Remid anzuhalten und jeche Unions-Berbeoffiziere, Die fich Darauf befanden, gefangen zu nehmen. Dagegen entging ihnen ein Wagen mit 300 Büchsen und zwei Tonnen Unisormstücken. Erhebliche

Rriegethaten find aus diefem Staate nicht zu berichten. Unionsblätter behaupten, die Diffourier Staatstruppen, welche die Gegef= fioniften durch Borfpiegelung graufamer Unbilden, die fie von den Unioniften zu erwarten hatten, gur Theilnahme bewogen, legten die Baffen nieder. Aber wieviel davon Bahrheit oder patriotischer Bunich, ift nicht zu fagen. Bei Shanghai (Benton County) foch= ten Ransaffer unter Samison und Montgomery mit der Borbut von M'Cullod's Armee nebst Miffourier Staatstruppen unter Cheneault, beide Theile 2000 bis 3000 Mann ftart. Ueber den Ausgang wird nichts gefagt. Ueberdies ift das Treffen ichon am 27. v. DR. vorgefallen. - Das Berratherauffpurungefomite bat vom 8. Juli bis 9. Oftober täglich Sipung gehalten und in dieser Zeit 500 Beugen vernommen. Die Roften betragen trot der Lange der Un-tersuchung nicht über 2000 Doll. Der erfte Bericht umfaßt die Namen von 237 Regierungsbeamfen, die des Berrathe überführt wurden; der zweite wird deren fernere 235 bringen. Die Ramen vertheiten fich folgendermagen auf die einzelnen Departements: Inneres 57, Schan 53, Marine 46, Rrieg 41, Poft 14, Staat 1, Generalanwaltichaft 1, Staatsdruderei 12, Bermifchte 10. Die meisten sind sofort abgesett worden. - Aus Californien geben 1500 Freiwillige unter General Sumner nach dem gebirgigen, weniger fflavenhaltenden und weniger jezeffioniftifchen weftlichen Teras Wegen der enormen Schwierigkeiten und Roften des Land= transports wird der Seeweg über Magatlan gewählt, da das be= freundete Merito den Durchzug geftattet.

Pofen, 12. Novbr. [Nationaldant.] Den im biefigen Regierungsbezirt noch lebenden hülfsbedurftigen Beteranen im Alter von 75 Jahren und darüber ift durch das Regierungs. Begirts=Rom= miffariat des Nationaldants jur Kronungsfeier eine außerordentliche Unterftugung von 3 Thir. für einen Jeden überwiesen worden. Much hat das Ruratorium der Stiftung auf Unregung des genannten Rommiffariats vier der alteften diefer Beteranen refp. vom 1. September und 1. November er. ab eine laufende monatliche Unterftügung von 1 Thir. aus Bentralfonds bewilligt.

Pofen, 12. Nov. [Sahrmarktsverlegungen.] Der nach dem Ralender in der Stadt Bittowo auf den 2. Dezember d. 3. anberaumte Jahrmartt ift auf den 9. deffelben Monats, und der in lobfens auf den 19. d. DR. anberaumte Sahrmartt, weil an diefem Tage die Bahl der Bahlmanner für die bevorfte= bende Reuwahl der Abgeordneten ftattfindet, auf den 20. d. Dits.

Der evang. Lehrer Anstellung en.] Der evang. Lehrer Krienke aus Neu-Friedrichthat als Lehrer an den Elementarschulen der Stadt Bromberg. — Der Lehrer Pulvermann an der öffentlichen sudischen Schule in Schule in Schule als Lehrer an der öffentlichen judischen Schule in Poln. Krone (Kr. Bromberg). — Der Rektor Kähler aus Fürstenfelde als Rektor und Lehrer an der evang. Schule zu Poln. Krone (Kr. Bromberg). — Der Lehrer Kratowiak aus Moschin bei Polen als Lehrer an der kath. Schule zu Gubren (Kr. Czarnikau). — Der Lehrer Marchwiefi aus Gubren (Kr. Czarnikau) als dritter Lehrer bei der Elehrer Marchwiefi aus Gubren (Kr. Czarnikau) als dritter Lehrer bei der Elementer. Marchwicki aus Guhren (Rr. Czarnifau) ale dritter Lehrer bei ber Glementar-

dule zu Wongrowis (Kr. Wongrowis).

— [Tollwuth.] Unter dem Rindvieh in Bielowies. Dorf (Ino-wraclawer Kreises) ist die Tollwuth ausgebrochen und dieserhalb dieser Drt und seine Feldmark sur Rindvieh 2c. gesperrt worden.

Posen, 12. Nov. [Rundschen] Der Erzbischof v. Przyluski, in Bezug auf die Wahlen.] Der Erzbischof v. Przyluski, hat unterm 6. d. folgendes Rundichreiben in Bezug auf die Bahlen gum Abgeordnetenhause erlaffen: "Biederum fühle ich mich aufgefordert, aus Unlag der bevorftebenden Abgeordnetenwahlen meine pirtenftimme zu erheben, um Guch an Gure Pflichten zu mabnen und Gud zugleich die Eragmeite derfelben gu zeigen. Bir leben in ichmeren Beiten und haben ichmere Pflichten zu erfüllen und demnach ift es nothwendig, daß wir nach gemiffenhafter Ermagung, mas das Bohl der Rirche, des Landes und insbesondere des Großbergog= thums Dofen, mas die Rudficten der driftliden Rechtichaffenheit, wie einer ehrlichen Rlugbeit von uns erheischen, Alles thun, was das Gefep gur Sicherstellung unferer mefentlichen Intereffen ge= stattet. Wir ermahnen Guch daher und machen es Guch gur dringenden Pflicht, daß 3hr Guch durch feine zeitlichen Rudfichten, durch feine weltlichen Beweggrunde von der Betheiligung an dieser wichtigen Angelegenheit, zu der Euch die Konstitution des Staates den Weg geöffnet hat, abhalten laffet. Wer nur immer an den Wahlen sich betheiligen darf, der nehme sein Recht mit Gifer und Gemiffenhaftigfeit mahr, und vergeffe nicht, daß er auf Dieje Beife gur Befestigung und Debrung des Bobles der Rirche wie des Baterlandes beiträgt. Die Burudhaltung von den Bahlen oder nachlässigfeit und Gleichgültigfeit gegen dieselben wurden sich vor Guren Gemiffen durch nichts rechtfertigen laffen. Bablt gu Bertretern Gurer Gefinnungen und Bedurfniffe Manner von erprobter Treue gegen die Rirche, die von der Ueberzeugung durchdrungen find, daß es eines Jeden beilige Pflicht ift, die Bahrheiten der Religion, die Rechte der Rirche zu vertheidigen und treu gum beiligen Bater zu halten, zumal unter den gegenwärtigen ichweren aber unverschuldeten Prufungen und Drangfalen, denen der apostolische Stuhl ausgesett ift. Bahlt vor Allem folche Manner, die fich durch mufterhaften Bandel Bertrauen und allgemeine Achtung erworben, die durch Werfe der driftlichen Liebe bewiesen haben, daß es ihnen nicht um eigenen Bortbeil, sondern um das Bohl ihrer Mitmen= ichen und des landes ju thun fei, die nicht im Zweifel darüber find, was die Liebe gu dem gande, in dem fie geboren find und leben, von ihnen erheischt. In der That, Beliebte, unterliegt es feinem Bweifel, daß, wie es einerseits unsere Pflicht ift, fest ju halten an den Worten des Erlofers: "Gebt dem Raifer, mas des Raifers ift", fo mie an der Lehre des Apostel Paulus von der Achtung gegen die Dbrigfeit, es andererfeiis eben fo unzweifelhaft ift, daß es uns geziemt, treue Erinnerung und herzliche Unhanglichkeit an die al-ten Ueberbleibsel unserer Nationalität zu bewahren. Durch Gottes Barmberzigkeit auf den Stuhl des heiligen Adalbert berufen, um den unsere nation sich von je ber in entscheibenden Augenbliden ichaarte, fonnen wir es unmöglich unterlaffen, Gud daran ju mabnen, daß es unfere Pflicht ift, die Sitte, die Sprache und die biftorifchen Ueberlieferungen gu bertheidigen. Ift Euch doch durch internationale Berpflichtungen und durch feierliche Ronigliche Berbeigungen in diefer Beziehung jede Freiheit für Berg und Gemiffen garantirt. Bir fühlen uns um fo mehr zu unzweideutigen Erflarungen hierüber veranlaßt, als fich von anderer Seite Stimmen vernehmen laffen, welche, die mahren Befinnungen und die Sache felbit mit dem tadelnswerthen Digbrauch

verwechselnd, die Anhanglichkeit an die Nationalität ein beidnisches Gefühl nennen, Benn 3hr zur Bahlurne tretet, laßt in teinem Fall die Gebote der driftlichen Liebe außer Acht: bemahret Eintracht, billige Nachficht, jede Mäßigung. Bermeidet Entzweiung, mohl bedenfend, daß jedes Reich, das mit fich felbft uneins ift, vermuftet wird, und jede Stadt oder Saus, bas mit fich felbft uneins ift, nicht befteben fann." Schlieglich werden die Beiftlichen angewiesen, jur Erflehung des gottlichen Gegens für die Bablen Bebete und an den Bahltagen felbst eine Botivmesse abzuhalten und gegenwärtiges Rundichreiben am nächsten Sonntag nad Empfang deffelben den Gemeinden von den Rangeln vorzulefen. (Diti. 3.)

# Aus dem Kreise Buk, 10. Nov. [Zu den Bahlen; Dopfen-handel; Saaten.] Unsere Behörden sind jest mit den Vorbereitungen zu den Bahlen beschäftigt, und sollen nach landräthlicher Bestimmung die Urwäh-lerlisten in der Zeit vom 14. bis zum 16. d. zur Einsicht ausliegen. Dagegen wird andererseits beim Ministerium petitionirt, daß der auf den 6. Dez. ange-setzte Termin zur Bahl der Abgeordneten verlegt werden möze, weil derselbe auf einen Freitag fällt, und deshalb die Bahlmanner mosaischen Glaubens theilweise behindert sein würden, ihr Bahlrecht auszuüben, weil se des darauf folgenden Sonnabends wegen nicht die Reise nach dem Wahlorte werden machen wolken. — Im hopfenhandel find noch immer keine Aussichten für bessere Preise vorhanden, da 25 Thir. das Maximum (gegen 125—160 Thir. im vorigen Jahre) ist. Biele Produzenten fügen sich indeh schon in diese Preise, da sie noch einen weiteren Rudgang berfelben befürchten, mahrend andere bei ihren hoben Forderungen noch beharren. - Die Maufe verursachen ben jungen Saaten großen Schaden, fo dag manche bestellte Bodenflache im Frabjahr wieder umpflugt werden durfte. Die angewandten Mittel haben bis jest feinen Er-

folg gehabt.
P Meferip, 11. November. [Bu den Bablen; Bizeprafident Toop.] Dag in Folge der Bahlagitationen im hiefigen Orte und Rreife berreits unangenehme Konflitte zwiichen den Parteien ausgebrochen find, darüber hat Ihre Zeitung bereits die nothigen Andeutungen enthalten. Wir unterlaffen es, nach der einen oder andern Geite bin eine Rritit über Die Beranlaffung gu es, nach der einen der andern Seite hin eine Artit uder die Berantalung zu diesen Reibungen zu üben, sinden es aber höchst bedauerlich, daß auch diesmal in unserem Wahltreise die Deutschen als eine in sich zerrissen Masse der wohlsorganissiten polnischen Partei entgegentreten sollen. Wie gering da die Aussichten auf einen Wahlsieg sind, tiegt wohl auf ber Sand. Und doch müßte gerade jest das Gewicht der Einigkeit den Polen gegenüber den Ausschlage genachen wisses Einzelich bei Deutschen fein den nationalen Amerika des gerade jest das Gewicht der Einigkeit den Polen gegenüber den Ausschlag geben; müßte es Ehrensache jedes Deutschen sein, den nationalen Zwecken das personliche Interesse volltändig unterzuordnen. Aber leider hat es den Anschein als ob die Verwickelungen zwischen der liberalen und seudalen Partei hier erst recht aufangen wollten. So veröffentlicht das Komité der ersteren eine "Verwahrung" gegen den stellvertretenden Landrath, in welcher dessen amtliche Einmischung" in die hiesige Wahlagitation höchst energisch zurückgewiesen wird. Der Kreistag beschlicht wieder, — gewissermaßen als Revanche, dem hiesigen Buchdrucker die Subvention sir das amtliche Kreisblatt zu entziehen, wenn derselbe noch ferner den Berlag des liberalen Blattes "Die Glode von der Obra" behalten sollte. Der geängitigte Wann, der sich in seiner Eritienz bedrobt siebt. behalten follte. Der geangitigte Mann, ber fich in feiner Eriftenz bedrobt fieht, übernimmt fogar die Berpflichtung, icon von jest ab den politischen Theil der "Glode" fallen zu laffen und ftogt dadurch naturlich bei feinen Abonnenten an. "Glode" fallen zu laffen und stoht dadurch naturlich ver seinen Avonnenten an. Benn nun ferner der verfaffungstreuen Partei verdächtigend nachgesagt wird, daß sie im Begriff stehe, einen Kompromiß mit den Polen einzugehen, jo bedarf es keinerlei Widertegung, sondern nur einer Himmeisung auf die vor drei Jahren hierorts stattgehabte Deputirtenwahl, um die Grundlosigkeit dieses Gerüchtes allen Deutschen flar vor die Augen zu stellen. Wer damals die Schuld an dem theilweisen Siege der Polen getragen, ift in der ganzen Provinz sattsam bekannt. Das sind alles Umstände, die naturlich den Federkrieg von Reuem ansachen und sicher bis zur großen Entscheidungsschlacht, und vielleicht noch darüber hinaus sich fortipinnen werden. — Mit diesen Konstitten wird übrigens auf die neuliche Anwesenheit des Bige. Prasidenten Toop, welcher am 6. d. unerwartet aus Polen hier eintraf, in Berbindung gebracht. Der hohe Beamte besichtigte die öffentlichen Gebaude, namentlich die Schulen und verweilte langere Beit in dem Rreise der Elementartebrer, mit denen er sich auf das Wohlwollendste und eingebend über padagogische Gegenftande unterhielt.

#### Strombericht. Obornifer Brucke.

Um 9. Nov. Rahn Rr. 2222, Schiffer Bilbelm Geifiler, von Stettin nach Posen mit Cement and Schlemmfreide; Rahn Ar. 1566, Schiffer Ludwig Geistler, von Berlin nach Neustadt mit Salz; Rohn ohne Ar., Schiffer Bilbelm Bollter, von Krumwiese nach Posen mit Dachsteinen; Kahn Ar. 2392, Schiffer Karl Geistler, von Stettin nach Posen mit Gütern; Rahn Ar. 1583,

Schiffer Kart Geister, von Gettin nach Posen mit Gutern; Kahn Kr. 1983, Schiffer Ludwig Geistler, von Berlin nach Posen leer.

Am 10. Nov. Kahn Nr. 989, Schiffer Eduard Klinesty, und Kahn Kr. 188, Schiffer Stanisław Calschmireki, beide von Berlin nach Posen leer; Kahn Nr. 235, Schiffer Paul Krawichick, von Berlin nach Mur. Gostin mit Salz; Kahn Nr. 208, Schiffer Calzare Gale, Kahn Nr. 3315, Schiffer Eduard Tipke, und Kahn Nr. 138, Schiffer Gottlieb Schiech, alle drei von Stettin, und Kahn Nr. 24, Schiffer Johann Böse, von Berlin, alle vier nach Mur. Gostin, und Kahn Nr. 15, Schiffer A. Nüske, von Stettin nach Posen, sümmtlich mit Steinkoblen. Steintoblen.

#### Angekommene Fremde.

Bom 11. November.

BAZAR. Die Gutsbestiger Graf Skarbek aus Biakz und v. Bronikowskt aus Wilkowo, die Gutsb. Frauen v. Radochska aus Ninino und v. Zakrzewska aus Osiek, Gutspächter Trzebuchowski aus Bojanowo und Haustehrer Lobennann aus Zwaszyn.

BUDWIG'S HOTEL. Oberinspektor Heuser aus Bojanice, Biehhändler Klakow aus Gottschimmerbruch, Frau Kausmann Flanter aus Janowiec, die Kausseute Marcus aus Pepsern, Guttmann und Bergas aus Gräp, Gentsewicz aus Gnesen, Laster aus Pleichen und Reip aus Mestralen.

DREI LILIEN. Partifulier Bieczorfiewicz aus Bonitowo. PRIVAT - LOGIS. Frau Gutsbesiger v. Zbijewsta aus Rzgów, Berliner-ftraße Rr. 30.

Bom 12. November. MYLIUS' HOTEL DE DRESDE Bieutenant Graf v. Rittberg aus Enesen, Frau Rittergutsbesitzer Gräfin Besterska aus Jakrzewo, die Rittergutsbesitzer Delhaes aus Czempin, Kreischmer aus Wegreund Schimmelpkennig aus Wusterwiß, Pächter Beyme nebst Frau aus Rudnik, Kreisrichter Witholz aus Ostrowo, die Kausleute Oppenheim und Schweizer aus Breslau, Aren aus Stettin und Schellert aus Mageberra

Magdeburg.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Die Rittergutsbesiger Bandelow aus Dobrzyca und v. Goerne aus Balbrüd, Reg. Affessor Rollau nebst Frau aus Stagen, die Kausleute Rheinau aus Pforzheim, Blom aus Koln, Schröber aus Lyon und Krepenberg aus Braunschweig.

HOTEL DU NORD. Rittergutsbesiger v. Koscielsti aus Smiedowo, Geist-

licher Frankenberg aus Wystoć und Kaufmann Bagner aus Liffa, OEHMIG'S HOTEL DE FRANCE. Raufmann Mobritadt aus Leipzig, die Rittergutsbesitzer v. Ruttowsfi aus Podlesie toscielne und v. Ruttowsti aus Lawice, Birthich. Beamter Schöpfe aus Swigczyn und Raufmann Connug aus Berlin.

SCHWARZER ADLER. Frau Gutebefiger v. Sforafzewsta aus Schotten, die Gutebefiger v. Nawrocki aus Pierwofzewo und v. Bakrzewski aus

HOTEL DE BERLIN. Raufmann Rurger nebft Frau aus Bentichen, gand. mith Lawius aus Manchester, Rittergutsbesiger Meisner aus Riekrs, Distrikts-Kommistaius Cichowicz nebst Frau aus Sady, die Gutsbesiger Bendland aus Keudorf und Oppenheimer aus Oltowo.

HOTEL DE PARIS. Gutsbesiger v. Lutomst aus Yokatti, Frau Bürger Liebet aus Trzemeizno, Gutsverwalter Aucztowst aus Wiatrowo, Dr. med. Blumenthal aus Gnesen und Kausmann Lewin aus Bon-

growiß.

BAZAR. Probst Sadowesi aus Siedlemin, die Gutsb. v. Biernacki und Jezieresti aus Oftrowo, v. Lubiensti aus Kiączyn, v. Chłapowski aus Szoldry, v. Trzciński aus Popowo, v. Taczanowski aus Szopłowo und Roziell aus Littacu, Frau Gutsbestiger v. Dąbrowska aus Bitnasgora und Gutepachter Chodacti aus gabianomo.

## Inserate und Börsen-Nachrichten.

| Injerale und vorjen-Jeagflagten.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                         |                                     |                                     |                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rad Borschrift der Berordnung vo                                              |                                         | tchung.                             | sführung dar M                      | ahl dar Mit-                               | ner<br>bezirfe                          | Albgrenzung<br>der Urwahlbezirke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 ahl der au mablenden      | A. Wahlvorsteher.                  | 23ahllofalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tageszeit,<br>mährend wel-<br>der am 13., |
| gliede                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r inm Abgeordnetenbaufe und des 90                                            | eglements voi                           | n 4. Oftober d. 3.                  | haben wir die                       | Ubtheilungen                               | na                                      | (die Grundftude find nach den polizeilichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bahlmanner :                | Stellvertreter                     | der einzelnen Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 und 15. die Abtbeilunge-               |
| festgestellt, in welche die Urwähler nach Maaggabe der von ihnen zu entrichtenden direkten Staats-<br>fteuer und hierortigen Rommunal-Ginkommensteuer gehören oder gehören wurden, wenn fie nicht<br>geseplich von der Rlaffensteuer und der direkten Rommunalsteuer befreit waren. Die allgemeine Ab- |                                                                               |                                         |                                     |                                     | 7eg                                        |                                         | B. in der 2. Abth.<br>C. in der 3. Abth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                    | liften öffentlich<br>ausliegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| theilungslifte mird auf dem hiefigen Rathhause, die Auszüge daraus für jeden einzelnen Uhrwahlbezirk, welche für dieselben die Abtheilungsliften bilden, werden in den Lokalien, in welchen am 19. d. M.                                                                                               |                                                                               |                                         |                                     |                                     | 14.                                        | Marft 70-91.<br>Neuestraße 6, 7.        | A 2.<br>B 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A. Stadtrath<br>Raay.       | Baifenhaus an der Neuenstraße      | Nachmittags von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| die Bahl der Bahlmänner statissinden soll, am 13., 14. und 15. d. Mts.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                         |                                     |                                     |                                            | disett                                  | Bilhelmestraße 4-11. Friedrichsftraße 1-15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | B. Stadt-Inspet-<br>tor Seidel.    | Nr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4—6 Uhr.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lich ausgelegt werden. Wer die Aufft                                          | ellung der Li                           | ften für unrichtig                  |                                     |                                            | STORY                                   | Schlofftrage 1-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| fteben                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | innerhalb obiger dreier Tage schriftli<br>de Tableau weist die Abgrenzungen d | er Urmahlbez                            | irke, die Zahl der                  | in jedem Begir                      | fe und deffen                              |                                         | Franzistaneiftrage 1, 2. Riamerftrage 10-17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 722 1 40                  | PRINCE SHEET SHEET                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Lotali                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ilungen zu mahlenden Bahlmanner, in welchen für die einzelnen Beg             | irfe die Bab                            | len abgehalten, fo                  | wie die Tagesz                      | eit, mährend                               | 15.                                     | Bilhelmeftraße 21-30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 2.<br>B 2.                | A. Stadtrath                       | Gaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nachmittags                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | er am 13., 14. und 15. d. Mts. die A<br>gen werden, nach.                     | btheilungslift                          | en für seden Bezit                  | t in diesen Bota                    | lien offentlich                            | 1000                                    | Bilhelmsplag 11-17.<br>Lindenstraße 1-6.<br>Ritterstraße 1-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 2.                        | Müller.                            | bei Zydlifiefi<br>Friedricheftraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2—4 Uhr.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The part of representation of the Property                                    | able                                    | a u.                                | organistic process                  | den marke                                  |                                         | Reuftadtilder Markt 10. Friedrichsftrage 16-33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Summa 6.                    | B. Ob. Reg. Rath<br>v. Bünting.    | Nr. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| Ornmmer<br>Urwahlbegirfe.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgrenzung<br>der Urwahlbezirke                                               | 3ahl<br>der<br>zu mahlenden             | A. Wahlvorsteher.                   | Wahllofalien                        | Tageszeit,<br>wahrend wel-<br>cher am 13., | NO. TO                                  | Wühlenstraße 1, 2.<br>Magazinstraße 4, 10—13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.000001-0                  |                                    | TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF TH |                                           |
| Tump                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Die Grundfiude find nach ben polizeilichen                                   | Bahlmanner :                            | Stellvertreter                      | der einzelnen Ur-<br>wahlbezirke.   |                                            | 4                                       | Kanonenplag 1—3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | . 5111                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| g good                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Straßennummern bezeichnet.)                                                   | B. in der 2. Ahth<br>C. lu der 3. Auth  |                                     | elles,                              | ausliegen.                                 | 16.                                     | Berlinerstraße 26-34.<br>Mitterstraße 11-15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B 2.                        | r. Chlebowsti.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von                                       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Miter Marti 37-44. Breiteftrage 16-30.                                        | A 2.<br>B 2.                            | A. Kanzleirath                      | handelsfaal im Stadtwaage           |                                            |                                         | Mennadtifcher Markt, 1, 2, 5, 6. Wühlenptroße 3-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Summa 6.                    | B. Kaufm. Rus                      | ftraße Nonigs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9—12 Uhr.                                 |
| - September                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Büttelftraße 1-14. Riofterftraße 14-16.                                       | C. — 2.<br>Summa 6.                     | B. Raufmann Rabsilber.              | Gebäude.                            | 2-4 Uhr.                                   |                                         | # 14 a 22.<br>Rönigestraße 1 – 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 0 2 W 72 3<br>15 Aby Amb | mai undia 103                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Edlofferstraße 3-5. Gerbeistraße 19-22, 35-37.                                | 2 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | no model                            |                                     |                                            |                                         | Magazinstraße 5-9. Grundstücke außerhalb der Umwallung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                    | and the star                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Buttelftraße 15-23. Marft 45-52.                                              | A 2.<br>B 2.                            | A. Reg.u. Schul-<br>rath Dr. De i.  |                                     | Bormittags<br>von                          |                                         | vor dem Berliner Thore: Winds mühlen 1—15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | physion or a                |                                    | HE TOLK SET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bafferftraße 1-14. Rloperftraße 3-8, 17, 18.                                  | U 2.                                    | lewsti.<br>B Rim. Leopold           |                                     | 9—12 Uhr.                                  | 17.                                     | St. Adalbert 10-50.<br>Przepaded 34-39, 41, 50, 70-74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B 2.                        | A. Rreisger. Di.                   | Grundftud an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | non                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Echlofferstraße 6. Berberstraße 16-18, 38-39.                                 | Summa 0.                                | Goldenring.                         | and product of                      |                                            | in a                                    | Rleine Gerberftraße 1-11. Rleine Schleufe. Rernwert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C. — 2.<br>Summa 6.         | B. Tijdlermeifter                  | der fl. Getberfit.<br>Dr. 3./4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2-4 Uhr.                                  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maift 1-36 53-60.                                                             |                                         | A. Stadtrath Au                     | Stadtverordnes<br>ten-Sigungs       |                                            | 18.                                     | Bilhelmöstraße 1 – 3.<br>Ragazinstraße 1, 2, 14, 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 2.                        | A. Stadtr. Rra.<br>martiewicz.     | Budwigs Sotel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nachmittag <sup>g</sup>                   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Breslauetstraße 1-9.<br>Wasseritraße 30, 31.                                  | C 2.                                    | B. Raufmann Garfey.                 | Saal.                               | 9—12 Uhr.                                  |                                         | Ranonenplay 5-10. St. Adalberiffrage 1-9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 2.                        | B. Stadtbaurath Wollenhaupt.       | Play.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2—4 Uhr.                                  |
| Sing a                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ziegenstraße 3 26 27.<br>Laubenstraße 2, 3, 6, 7.                             | Summa 6.                                | Carrons and                         | - continued at a                    |                                            |                                         | Sapichaplay 1-7.<br>Krämerstraße 18./19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summa 6.                    | 25 Direnguapi.                     | Charles of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| Jane 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beluitenstraße 1-12.                                                          | of the latest and                       | Amagination of the second           |                                     |                                            | 100000                                  | Friedrichsstraße 34—38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | white said at a                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bafferstraße 16-29. Rloperstraße 19, 20.                                      | B 2.                                    | A. Direttor Dr. Barth.              | Marten = Ohm=                       |                                            | 19.                                     | Bronterftraße 8-17. Rieine Gerberftraße 12, 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B 2                         | A. Kfm. Salo-<br>mon Jaffé.        | Nor ff Morhor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nachmittags                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ziegenstraße 1, 2, 28-30.                                                     | Summa 6.                                | B. Wagenfabrif. Weltinger.          | Taubenstraße                        | 4-6 Uhr.                                   |                                         | Leichstraße 1-6.<br>Raffegasse 1-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C. — 2<br>Summa 6.          | B. Braueigner                      | straße Nr. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4—6 Uhr.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reuer Martt 1-17. Gerberstraße 7-15, 43-48.                                   | a plugglading                           | arm frame.                          | (erfte Etage).                      |                                            | 0.00                                    | Judenstraße 15-31.<br>Dominifanerstraße 5, 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | de la constant              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Borftadt Graben 1-45.<br>Gerberftrage 40-42.                                  |                                         | A. Stadtrath Dr. Samter.            | Schulhaus auf der Borftadt          | Nachmittage von                            | 111111111111111111111111111111111111111 | Marstallgasse 1—4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | THE REPORT OF                      | Carlo de la marca de la companya de  | of trans                                  |
| arrived<br>Santar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | to see Same States until the                                                  | C. — 2.<br>Summa 6.                     | B. Raufm. S. Bielefeld.             | Graben Nr. 1.                       | 4-6 Uhr.                                   | 20.                                     | Bronferstraße 1-7, 18-25. 3udenstraße 1-11, 33, 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B 2.                        | Unnuß.                             | Saal im Filch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pon                                       |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thorstraße 2-6, 9-15. Alleiheiligenstraße 1-4.                                |                                         | A. Reftor Siel=                     | Schulhaus an der Allerheis          | Nachmittags<br>von                         |                                         | Rramerftraße 1-9. 20-24. Breiteftraße 1-8. Marft 92-100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summa 6.                    | B. Raufm. Hart=<br>wig Mamroth.    | ftraße Rr. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2—4 Uhr.                                  |
| 97.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gerbeistraße 1-6, 49-57.<br>Grunftraße 1-7. (Syp.=Nr. 6./7.)                  | C. — 2.<br>Summa 6                      | B.Reg.H.R.Boh.                      | ligenstraße<br>(Parterre links).    | 4-6 uhr.                                   | 21.                                     | Breitestraße 9-14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 2.                        | A. Rim. Berr:                      | Schulhaus an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Radimittagi                               |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Borstadt Columbia 1—20.                                                       | A 1.                                    | A. Bimmermftr. Jeziorowsti.         | Schulhaus a. d.                     | Nachmittage<br>von                         |                                         | Schuhmacherftraße 1-20.<br>Dominitanerstraße 1-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B 2.                        | mann Baarth<br>B. Rim. Theod.      | Der fl. (Berber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | von<br>4 – 6 Uhr.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schüpenstraße 4-22. Biefenstraße 1-6, 12. Wiefenstraße 1-3.                   | C. — 1.                                 | B. Kontroleur Seichter.             | (Part. rechts).                     | 4-6 Uhr.                                   | 1 200                                   | Gerberstraße 24—29. Sandstraße 1-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Summa 6.                    | Baarth.                            | (erfte Etage).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 -0 44                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kischerei 1-33.                                                               |                                         | A. Sptm.a. D. u.                    |                                     | Nachmittags                                | (012)                                   | Barlebens Sof 1-8. Schifferstraße 2, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | egishing tool               | the sair starts                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Langestraße 7, 8. palbooistraße 9-21, 28.                                     | B 2.<br>C 2.                            | Reno. Ziehlfe.<br>B. App. Ger. Rath | lauerstraße 16                      | 4-6 Uhr.                                   | 20                                      | Große Schleuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 9                         |                                    | The season                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | halbdorfftraße 3-8, 29-35.                                                    | Summa 6.                                | v. Croufaz.<br>A. Redn. R. Rra      | (Parterre lints).<br>Saal i. Odeum. |                                            | 22.                                     | Schifferstraße 5-21. Gerberstraße 30-33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D 2.                        | A. Apothefer<br>Reimann.           | Saal im Beip-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | han                                       |
| J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bilda fort.<br>Reue Gartenstraße 12.                                          | B 2.                                    | martiewicz.<br>B. Reg. Sefretar     | CTO DESCRIPTION                     | bon<br>9—12 Uhr.                           | SUR!                                    | Breitestraße 15. Benetianerstraße 1-16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Summa 6.                    | B. Afm. Eduard<br>Ephraim.         | stud, Bronfer-<br>straße Nr. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9—12 Upt.                                 |
| But di                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baderlirage 2-11.                                                             | Summa 6.                                | Shuly.                              | an indexe matrix                    | 10 1191                                    | 99                                      | Ballichei 1—15. 90—98.<br>Dammstraße 4.<br>Ballichei 16—38. 66—89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A 0                         |                                    | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | St. Martinstraße 1-9.<br>Hobegasse 4, 5.                                      | ting Att                                | ALT WEST TORS                       | eridine puis                        | 10 E 207                                   | 40.                                     | Camily: 10 -00, 00-00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B 2.                        | A. Raufmann Scheding.              | Schulhaus auf der Wallichei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | non                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Echügenstraße 1-3, 23-26.                                                     | A 9                                     | A. Stadtrath                        | Schulhaus a. d.                     | Nachmittans                                | DEIL!                                   | THE THE THORE WE DOUGH STORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Summa 6.                    | B. Registrator<br>Beyer.           | (obere Etage).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4-6 491                                   |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Briflauerstraße 10-40. Salbeoristraße 1, 2. Schulftraße 9-14.                 | B 2.                                    | Mamroth. B. Direttor Dr.            | Schulftraße.                        | bon 4—6 Uhr.                               | 24.                                     | Benetianerstraße 17-19,<br>Borftadt Dom 1-37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 2.<br>B 2                 | A. Conf Rendt.                     | Schulhaus auf der Boiftadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nachmittags pon                           |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laubenftraße 5.<br>Marft 61-68.                                               | Summa 6.                                | Brennede.                           | ours gardens                        | - uyt.                                     | 1- 300                                  | Oftrowek 1—20.<br>Zagórze 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C 2. Summa 6.               | B. Raufm. F. A.                    | Ballischei,<br>(Parterre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4-6 upr.                                  |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reueftraße 2. Baifengaffe 8.                                                  | alt Horse                               | elistens disa                       | BIT THE PART                        | 125 mg 77                                  |                                         | Ballichei 39-45. 54-65. Sinter-Ballichei 4-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanada U.                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ziegenstraße 8, 10, 11.                                                       | 4 0                                     | A @A-Maris                          | Baifenhaus an                       | Marmitta . 8                               | 25.                                     | Dammstraße 1-2, 5. Oftrowek 21-29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $A_{\cdot}-2$               | A. Seminarlehr.                    | Soullehr er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Radmittags                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N ueftraße 3-5. Wilhelmöstraße 12-18.                                         | B 2.                                    | v. Rofenftiel.                      | der Reuenstraße                     | ven<br>9—12 Uhr.                           | 322                                     | Schrodfa. Zawady.<br>Reformaten-Fort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B 2.                        | Toparfus.<br>B. Geminatlebr.       | Geminar auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | von<br>4-6 Uhr                            |
| Self.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Withelmsplag 1 – 10.<br>Et. Martinfraße 68 – 80.                              | Summa 6.                                | B. Stadtverordn. Eupfe.             | (erste Etage).                      | -12 myt.                                   | foul                                    | 3agórze 120—136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Summa 6.                    | Baed.                              | Editodto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | abstate.                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bir,firufe 1-15.<br>Et. Martinftrage 11-38, St. Mar.                          | A 2.                                    | A. Rfm. Schel-                      |                                     | Nachmittag8                                | (201)                                   | Ingorze 120—136.<br>St. Roch.<br>Rochus=Fort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B 1.                        | A. Stadtsefretar<br>Plicht a.      | Schützenhaus St Roch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nachmittag"                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tin Sup.=Nr. 340.<br>Baderstraße 12-21.                                       | B 2.<br>C 2.                            | B. Rr. Ger. Rath                    | an der St. Mar-<br>tinstraße        | 4—6 Uhr.                                   | 1000                                    | THE REAL PROPERTY OF THE PARTY | Summa 3.                    | B. Rangleisefret.<br>v. Rittel.    | the film that the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2-4 upr                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Neue Gartenstraße 4, 9—11.<br>Rieine Nitterstraße 1—8.                        | Summa 6.                                | Fest.                               | Nr. 21.                             | plat by man                                | 27.                                     | Stab der 10. Division.<br>1. Bat. 46. Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 2.<br>B 2.                | A. Oberft u. R.R.                  | Fort Winiary (Offiziers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | St. Martinftraße 40-46. Ballftraße 1-6, 9.                                    | B 2.                                    | Bauer.                              | Saalbei Haupt,<br>St. Martinstr.    | bon                                        | STORY OF                                | 2. Bat. 46. Reg.<br>Füsitier=Bat. 46. Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | B. Oberft u. F.B.:<br>Dir. Bernis. | Speifefaal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-4 1161.)                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | St. Martinstraße 54-67.<br>Müblenstraße 7, 8, 10-12b.                         | C. — 2.<br>Summa 6.                     | B. Ob. Post-Sefr. Soffmann.         | Nr. 71.                             | 9—12 Uhr.                                  | TO THE                                  | Festungs. Abth. 5. Art. Brigade. Artillerie. Depot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | очина 6.                    |                                    | Service miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mitterstraße 7-10. Berlinerstraße 11-16, 20.                                  |                                         |                                     |                                     |                                            | 1370                                    | Reftunge-Bau Direttion.<br>Train-Bat. 5. Armeeforpe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berliner Fort.                                                                | Page 11                                 | (010)                               | TOWN NO. OF                         |                                            |                                         | the season made the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The state of                | COUNTY SQUARE                      | The Late of the La | 200                                       |

Befanntmachung.

In Gemägheit des §. 31 der Anweisung ac. jum Ges. ge vom 21. Mai d. 3., betreffend Die anderweite Regelung der Grundsteuer, wird der nachstebende, Seitens der königlichen Bezirks. Rommiffion feftgettellie

Klassifikations - Tarif

#### die Stadt und den Rreis Pofen.

| Rulturart. | Rlaffe.                                       | II. | Riaffe. | Rlaffe. | Klaffe.       | Klaffe. | Riaffe.  | Rlaffe. |
|------------|-----------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------|----------|---------|
|            | Reinertrag für einen Morgen in Gilbergroiden. |     |         |         |               |         |          |         |
| Aderland   | 90                                            | 72  | 48      | 30      | 21            | 15      | 9        | 3       |
| Garten     | 180                                           | 120 | 90      | 60      | 30            | 15      | -        | -       |
| Biefen     | 150                                           | 120 | 90      | 75      | 48            | 30      | 18       | -12     |
| Weiden     | 54                                            | 42  | 30      | 21      | 15            | 9       | 5        | 3       |
| Bolangen   | 30                                            | 24  | 18      | 12      | 9             | 6       | 4        | 2       |
| Baff runde | 30                                            | 15  | 3       | 1       | _             | -       | _        | -       |
| Deolano    | 15                                            | 3   | 1       | -       | -             |         | -        | -       |
| **         | c                                             |     | win how | Balikan | - F. 1 6 64 5 | ndian ( | Mutahoni | rfo und |

bierdurch der freisständischen Berfammlung, fo wie den Befigern felbständiger den Gemeindevorstehern im Posener Rreise mit dem Bemerfen bekannt gemacht, daß dem königli-den Landrathsamte birfelbst am 12. d. M. die sammtlichen zur Begrundung des Rlaisifistations-tarifs erforderlichen Unterlagen, so wie die sammtlichen Rlassifistationstarife des hiefigen Regie-tungsbezirfs zur Offenlegung und Einsicht für die gedachten Betheiligten mitgetheilt worden sind. Etwaige Ginwendungen gegen die Angemeffenbeit des vorftebenden Rlaffifitations. Da-

a) von den Besigern selbständiger Gutobegirte und den Gemeindevorstehern im Posener Rreise vom 13 b Dt. an binnen vier Bochen praklusivischer Frift bei dem königlichen Landraths. amte hierselbit, dagegen

b) von der freisitändischen Versammlung des Posener Rreises vom 13. d. M. an binnen sechs Bochen praftusioicher Frift bei dem unterzeichneten Beranlagungstommiffar

idriftlich einzureichen. Pofen, den 12. November 1861.

Ronigl. Grundfteuer. Beranlagungefommiffar fur Etadt und Rreis Pofen. Regierungerath Schnell.

#### Polizei - Berordnung.

2. Bat. 12. Regmt.

Urbeiter=Abtheilung.

Militar=Straf= 2btbeilung.

Die §§. 1 und 15 der Strafen Reinigungs Drbnung für die Stadt Bofen vom 12. April 1837 (Deff. Ung. pro 1837 S. 298) werden aufgehoben und treten folgende an ihre Stelle:

S. 1. Jeter Befiger eines ftadtifchen Grund ftude ift verpflichtet, an jedem Montag, Ditt. woch und Freitag ben Burgerfteig, Die Rinn-fteine und ben halben Sabidamm vor feinen Grundftiede vollständig reinigen zu lassen und zwar die Besiger des linken Wartheusers (All-stadt, Neuriadt, St. Wartin, St. Adalbert) bis 3 Uhr Nachmittags. Die Besiger des rechten Wartheusers (Wallistei, Dom, Schrodfa, Zawade) bis 6 Uhr Nachmittags. Wenn nach Absuhr des Straßenkoths durch die Narstallichten noch Unsath auf die Straßen gebracht, oder non den Höulern wieder porgefunden wird oder von den Saufern wieder vorgefunden wird, fo ift folder auf Roften der betreffenden Grund. befiger fortzuschaffen.

§. 2. Der Wartheftrom, fo wie die innerbalt des Stadtgebiets befindlichen Teiche, Bache, Graben, Ranale, Rinnsteine durfen nicht durch Dineinwerfen von Steinen, Schutt, Scherben, Rehricht, Lumpen, Afche und ahnliche Abgange oder durch Austeeren von Nachteimern verunreis nigt, noch barf die Ansammlung von Schlamm Dtober, Unrath in benfelben geduldet werden.

Das Ausleeren der Moatgefäße und Fuhren in der Wathe, namentlich auf der Ballichei brude, ift verboten. Jeder Grundeigenthümer hat die nötbigen Beranitaltungen zu treffen, daß der Kloakendunger von seinem Grundfiuste aus der Stadt fortgeichaft und an dazu geeigneten Berant fortgeichaft und an dazu geeigneten Berant ber Stadt fortgeichaft und an dazu geeigneten

tere Unlagen, beren Gigentbumer fein Recht für felben gleichberechtigte Glaubiger Des Gemeinbas Beiteben berfelben nachzuweifen vermögen, muffen zwedmäßig abgeandert werden.

Das Ausleeren von Rloafgefägen, Racht. eimern und bergleichen in die Ginmundungen ber Strafen-Rinufteine oder fonftigen Deffnungen ber Ranale ift ftreng verboten. Auf den Stra Ben, überhaupt vor den Stragenbrunnen, durfer Radtgeschirre weder ausgegoffen noch gereinigt

Beder Grundeigenthumer ift verpflichtet, da für zu forgen, daß fammtliche Abgange aus fei nem Grundfiude, Diul, Dlift, Unrath u. A. ir paffende, nothigenfalls ausgemauerte Behalter gesammelt und hiernachft ans der Stadt oder auf bie von der Polizeibeborde genehmigten Dungftellen gebracht werden.

Die Mühlteiche find, fo oft fich das Bedurf. nif nach Befinden der Polizeibehorde beraus. ftellt, von den bagu Berpflichteten auszuschlam men. Auch durfen die Muller die Teiche, außer im Kalle einer Ausschlammung, nicht so weit ablassen, bag der Moder an die Obe-fläche des Anmeldung seiner Korberung einen am hiesigen

Die Pofener deutiche und polnifche Beitung gur

öffentlichen Renntnig gebracht. Bofen, ben 20. November 1853.

Borftebende Berordnung wird hiermit in Er

innerung gebracht. Pofen, den 9. November 1861. Konigliches Polizeidirektorium. von Baerenfprung.

#### Konkurs-Eröffnung. Ronigliches Areisgericht ju Pofen,

Bofen, den 11. Nov. 1361 Bormittage 11 Ubr. Ueber bas Bermogen Des Raufmanne Dar. tus Mofes gu Pofen, Martt Rr. 97, ift ber taufmanuiche Ronturs eröffnet und der Tag der Jahlungseinstellung auf den 2. November 1861

aufgefordert, in dem auf den 25. November 1861 Vormittage 11 Uhr

vor dem Kommiffar im Inftruktionszimmer an-beraumten Termine ihre Erklärungen und Bor-ichläge über die Beibehaltung dieses Berwaltere oder die Beftellung eines anderen einstweiligen Bermaltere abzugeben.

1. Dezember 1861 einschließlich An den bedeckten Kanalen der Stadt durfen dem Bermalter der Maffe Anseen so wenig wie an der Warte, den Bächen und Graben, Abtritte, Mift- oder Senkgruben etwaigen Rechte, ebendahin zur Kontursmasse mit Abzügen in dieselben angelegt werden. Aels abzuliesern. Pfandinhaber und andere mit densitäte. ichuloners haben von den in ihrem Befig befind. lichen Pfandftuden nur Anzeige zu machen.

Bugleich werden alle Diejenigen, welche an Die Daffe Unfpruche als Ronfureglaubiger maden wollen, hierdurch aufgefordert, ihre An-ipruche, dieselben mögen bereits rechtsbängig sein oder nicht, mit dem dafür verlangten Borrecht oder nicht, mit dem dafür verlangten Borrecht bis jum 28. Dezember 1861 einschließlich bei uns ichriftlich oder zu Protofoll anzumelben tion nach neuester Methode zu erlernen, mache und demnachft gur Prufung ber fammtlichen, innerhalb ber gedachten Brift angemeldeten For

vor dem Rommiffar im Inftruftionegimmer gu ericheinen.

Wer feine Anmeldung schriftlich einreicht, bat eine Abichrift derfelben und ihrer Anlagen beizufügen.

Borstehende auf Grund des Gesehes über die zeigen. Denjenigen, welchen es hier an BePolizeiverwaltung vom 11. März 1850 im Ein tanntschaft fehlt, werden die Rechtsanwalte kandgrichterath Boy, die Zustizrathe Donninehmigung der königlichen Regierung erlassen, Bongelbardt und Giersch zu SachwalBerordnung wird hiermit durch das Amtsblatt, tern vorgeschlagen.

Mothwendiger Berfauf.

Rothwendiger Berkauf. Königl. Areisgericht zu Schrimm, Erste Abtheilung, Den 27. April 1861. Das adlige Kiltergut Mszezyczym nebst Zubehör, biesigen Areises, sandichaftlich mit den auf 6807 Thir. 7 Sgr. 7 Pf. gewürdigten Fortien adgeschäft auf 127,394 Thir. 9 Sgr. 5 Pf. zusolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden zure. soll am den Tare, foll am

16 Dezember 1861 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werden. Diejenigen Gläubiger, welche wegen einer aus dem Spyothekenbuche nicht ersichtlichen Realforderung aus den Raufgeldern Befriedigung fuchen, haben fich mit ihrem Anspruche bei Gericht zu melden.

#### Eiserne Geldschrank= n. Möbel=Auftion.

3m Auftrage Des fonigl. Rreisgerichts bier werde ich Mittwoch ben 18. November c. Bormittags von 9 Uhr ab in dem Auftions. lotale Magazinstraße Mr. 1

#### Mahagoni= und Birken= Wiobel,

als: Sophas, Chaife longue, Schreibiefretar, Rleider und Rüchenspinde, Schreibtische und Pulte, Rommoden, Tische, Stühle, Spiegel, Tilduhren; ferner: Betten, Kleidungsfüde, Baiche, Lücher, lederne Frauenschuhe, ein Paar gute Pistolen, Küchen- und Hausgerath und um Punft 12 Uhr

inen fenerfesten, Diebesfichern, eifernen Geldichrant

öffentlich meistbietend gegen baare Zahlung verfteigern.

Zobel, gerichtlicher Auftionator.

Meine Schwiegermutter, in einem Alter von 74 Jahren, welche bereits feit 5 Jahren am grauen Staar erblindet, ift durch den herrn Dr. Cohn, Colofftrage wohnhaft, mit Got. tes hillfe fo gludlich operirt worden, daß felbige ihr Augenlicht vollttändig wieder erhalten bat. Deinen innigften Dant bem heren Dr. Cohn

für Alles mir erwieiene Gute aussprechend, bitte jugleich, daß ihm ber Allmächtige Glud, Ge-fundheit und ein recht langes geben ichenken möge. Pofen, den 11. November 1861. Guftav Derzog, Tichlergeselle.

# Bum einstweiligen Berwalter der Masse ift der Un Magenframpf und Ber-Auftionstommisarius Lipschitz bestellt. Die Stäubiger des Gemeinschuldners werden

placitt worden. Gleichzeitig wollen die herren Brennereibe figer fich vertrauensvoll an Unterzeichneten menden, um bei ungunftigem Spiritudertrage fo-gleich und un; weifelhaft unter Berudfichtigung vieler Berbifferungen Die bochften Refultate gi

Dr. W. Keller, Apothefer I. Rl., Redafteur Der Branutweinbrennerei in ihrer bochiten Bervellfommnung und Borfteber Des Infitiute in Berlin, gr. Frantfurterftr. 74.

derungen, jo wie nach Befinden zur Bestellung bin, im In- und Auslande bereits mit dem besten bes definitiven Berwal ungspersonals Griolag gewirft babe und erbotbig bin neue Prifs-Erfolge gewirft habe und erbothig bin neue Drif auf den 30. Dezember 1861 Bormittage befenfabriken einzurichten sowie einen grundli-11 Uhr Intereffenten erfahren das Rabere unter porto. reier Unfrage Direft bei mir.

Liegnis, im November 1861.
J. V. Rendschmidt, Prebbeienfabrifant.

Künstliche Haararbeiten,

Der Magistrat. Wintersaison

Pofen, den 9. November 1861.

lad Homburg vor der Höhe.

gen größerer Städte. gen größerer Städte. Das großartige Konversationshaus, welches das ganze Jahr hindurch geöffnet bleibt, ent-hält prachtvoll deforirte Räume, einen großen Ball- und Konzertiaal, einen Speiiesalon, Kaffce-und Rauchimmer, mehrere geichmacooll auszestattete Konversationssäle, wo Trente-et-qua-rante und Roulette unter Gemährung außergewöhnlicher Bortheile ausliegen, indem Erlitres mit einem halben Resait und Lesteres mit einem Zero gespielt wird. Die tägliche Bankeinlage am Trante-et-quarante ist auf 300,000 Franken, das Maximum auf 12,000 Franken seitzige. Das große Leskabinet ist dem Publikum unentzeltlich geöffnet, und enthälte bedutendien deutschen, krankssischen grafischen italienischen russischen palnischen und holländischen vollstichen und frangofiichen, englischen, italienischen, rufflichen, polnifcen und bollandischen politischen und belletriftifchen Sournale. Die Reftauration ift dem ruhmlichft bekannten Saufe Chevet aus

Paris anvertraut. Beden Abend lagt fich die beliebte Rurtapelle von Garbe und Roch in dem großen

Balle, Konzerte und andere Festlichkeiten wechseln wie in der Sommersaison fortwährend mit einander ab; eine ausgezeichnet französische Baudeville-Geselschaft ist engagirt, welche wöschnild zwei bis dreimal Vorstellungen giebt.

Große Jagben in weitem Umfreise enthalten fomohl hochwild als alle anderen Bilb.

gattungen. Bad homburg befindet fich durch die Bollendung des rheinischen und baprisch-öftreichischen Eisenbahnneges im Mittelpunkte Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von Lruffel und Amssterdam in 12 Stunden vermittelst direkter Eisenbahn nach homburg. Vierzehn Jüge gehen täglich zwischen Frankfurt und homburg bin und ber, — der letzte um 11½ uhr — und b fordern die Kremden in einer halben Stunde; es wird densschen dadurch Gelegenheit geboten, Theater, Ronzerte und fonftige Abendunterhaltungen Frankfurte zu befuchen.

Das Saus Benetianerftrafie Rr. 38 ift Unfern geehrten Kunden Die ergebene Ungeige, jum Abbrechen gu verfaufen. Das Rabere Dag wir den bevorftebenden Breolaner

In der Eleftoral - Regretti = Stamm= bet Schlichtingsheim, Gifenbahn- im grunen Adler auchalten. ftation Frauftadt, fteben gefunde wollreiche Sprungbode jum Bertauf.

Jahrmarft mit Lager nicht beziehen; n der Gleftoral-Regretti = Stamm= Dagegen werden wir denfelben mit Mustern unferer Fabritate besuchen und uns im Do-beerde gu Nieder : Seiersdorf tel bes Berrn Riegner, Junfernftr. 27

## Summischuhe für Herren und Damen

der North-britisch India Rubber Comp. in Edinburg, deren Fabrifat als das befte garantirt wird, empfiehlt die Sandlung von

August Kluy, Breslauerftrage Dr. 3.

## Bur Beachtung.

haben wir einen bedeuten Theil unferes Dobewaarenlagere zum ganglichen

## Ausverfan

Leidende erfahren Näheres über die Dr. Doeds. iche Kurmethode durch eine so eben erichtenene Broichure, welche gratis ausgegeben wird in cer Expedition dieses Blattes.

## waaren : Fabrit Wilhelm Kronthal & Riess

empfiehlt Moderateur- und Gpaarlampen neuester Konfiruktion unter Garantie gu ben billigften Preisen, so wie alle anderen Arten Bange-, Band- und Tischlampen.

Der wegen feiner außerordentlichen Gute mohlbefannte weiße Bruft. tion nach neuefter Beigebe gu ettelne Ginrich. in Prop a 15 ogt. und I Dreslan ich darauf aufmertiam, daß ich mit den Ginrich. Kabrif von G. A. W. Maner in Breslan tungen in dieser Branche vollitändig vertraut Kabrif von G. A. W. Maner in Breslan in im In und Anslande bereits mit dem besten ift nur echt zu baben in Wosen in der Weißwaarenhandlung S. Spiro, Martt 87.

> Frifche Spidadille und große frische Sillzkellell empfingen IV. F. Meyer S. Co., Bilhelmeplag Ri. 2.

Die erfte Cendung große ungarische grune Rochlinfen empfiehlt die Bo foitbandlung Moritz Brieske, Pronter. und Kramerstrafe 1.

Brifd geraud. pommeriche Ganfebrufte, Pregbrufte u. Pregfeulen find ein. getroffen bei A. Skamper, Martt 66. 700 Belohnung Alt. Martt 26, 2 Er.

Bernhard & Fränkel aus Biegenhals.

Gin fr. tap. Bimmer vornbera. mit ober obne Dobel ift fof. zu verm. Raberes Buttel. n. Gerberftr. Gde 2 Er. boch.

Begen Geschäfts = Bericging Große Gerberftrage 33, 2 Treppen ift ein Bimmer mit auch ohne Dlobel fofort gu vermietben.

Badeiftr. 10 eine mobl. Stube fofort gu verm.

Sberinfpettor Stelle. Bur grafliche Guter wird ein erfahrener Defonom gu engagiren gewünscht. Webalt 600 Ebit. jabrlich und fiele Station (bei ipaterer Berbefferung). Mabere Austunft ertheilt S. Winfler, Berlin, Zerusalemernt. 63.

Gin im Produftengeschäft erfahrner junger Dann, Der angleich tuchtiger Rorrefpontent und mit der toppelten Buchführung vertraut, findet in einem biefigen Weichait von Deujahr ab eine Stellung. Gelbigeichriebene Offerten sub Z. Z. poste restante.

Bur Oberaufficht bei einem gabrit-etabliffement wird ein ficherer und umfichtiger Mann mit vorerft 600 Ehir. Jahrgehalt dauernd angestellt durch

D. Winfler, Berlin, Berufalemerftr. 63. Die Lampen= und Metall= Gin Autscher und 2 zuverl. Birthichafte. unverh., werden zu Meujahr 1862 gefucht. Portofreie Ginfendung von Beugniffen oder perionliche Borftellung auf dem Dom. Bielewo bei Dolzig.

(Sin Gartner, ber fein Sach grundlich verftebt, fowie ehrlich und zuverläffig ift wird gim 1. Januar 1862 gefucht. Nähere Auskunft ertheilt der Rommiffionar

Joseph Swarsenski in Pofen, Büttelftraße Mr. 20.

Gin Buriche, welcher Schubmader werden will, Caldarola. fann fich melden.

Der C. B. G. Hillert ift feit dem 15. D Eftober a c. aus dem Gifchaft C. B. ich die Firma cabin, daß wir i git C. Sobeck ich die Firma geichen. Wir bitten, das der alten Firma geichenfte Bertrauen auch auf uns gütigft übertragen zu wollen und versichert zu fein, daß wir daffelbe in jeder Begiebung rechtfertigen

Berlin, ben 10. Rovember 1861. Die Fabrit demifd technischer Erzeugniffe von C. Sobeck & Co. in Berlin, Wartennrage Dir. 34.

Gine fl. Bachtelhundin, fdwar; mit gel-Den Pfoten, mit meff. haleband und ber Marke 594, bat fich verlaufen. Dem Biederbr.

# Hand-Atlas

der neuesten Erdbeschreibung in 100 Karten.

Eine zweckmässige Kartensammlung ist ein nothwendiges Stück jedes gebildeten Haushalts; die grossartigen Fortschritte der wissenschattlichen Forschung aber, so wie die gewaltigen Vorgänge in der Politik haben während der letzten Jahre das Bild der Erdoberfläche so gänzlich um gestaltet, dass alle älteren Kartenwerke ihre Korrektheit und Brauchbarkeit eingebüsst haben. In Meyer's neuestem Handatlas wird der ganze Reichthum geographischer Forschung und technischer Vollkommenheit zur Geltung gebracht, um dem Publikum — sowohl dem Mannder Wissenschaft, wie dem Laien, dem Schüler, dem Zeitungsleser, dem Beamten, dem Geschäftsmann — ein praktisches, ausreichendes und zuverlässiges Mittel zum Studium sowohl, wie zur prompten Orientirung an die Hand zu geben.

Hand zu geben.

Wer sich die Mühe geben will, den Plan des Werkes und seine Ausführung nach Dem, was vorliegt, zu prüsen, und den Vergleich mit anderen Kartenwerken zu ziehen, wird die Vorzüge von Meyer's Handatlas erkennen, mit denen wir zugleich eine Billigkeit des Preises zu verbinden gewagt haben, die uns vom Zweck gebeten schien: es kostet in Subcription die Lieferung von 2 Karten (in Folioformat, Kupfersich, Farbendruck und Grenzenkolorit) nur

1/4 Thir. = 27 Kr. rhn. = 50 Nkr. ö. W. (Die Karte also nur 31/4 Sgr.) ein Preis, den alle besseren Kartenwerke weit übersteigen. Halbmonatlich wird eine Lieferung ausgegeben. Karten, welche durch eintretende politische oder wissenschaftliche Neuerungen wesentliche Veränderungen erleiden, werden als

bald durch neue ersetzt, so dass der Atlas stets korrekt bleibt.

Vorräthig hält die erschienenen Lieferungen und empfiehlt zur Subscription: in Posen B. Behr, J. J. Heine, J. Lissner, Mai'sche Buchhandlung, E. Renfeld, — in Ostrowo bei J. Priebatsch, in Lissa bei Günther's Buchhandlung und Hausen.

Prospekte gratis in allen Buchhandlungen.

Raufleute ftatt.

Rheinische, do. Stamm-Pr. 4

Verein junger Kaufleute.

Die Berloofung jum Beften unferes Bereins

mittags 2 Uhr im Botale des Bereins für junge

Der Borftand des judifchen Tochter-

bereine.

Kamilien : Machrichten.

Die Berlobung unferer zweiten Tochter Ger-

D trub mit bem Baumeister Berrn Otto Mohr zu Frankfurt a. D. zeigen wir Freunden und Befannten statt besonderer Meldung

Schneibemubl, den 11. Rovember 1861.

Auswärtige Familien. Nachrichten.

96

(8)

96 S 4 S 18 S 18 S 18 S

102

77% & 05 u & 05 u &

Bant- und Rrebit - Aftien und

Antheilfcheine.

Berl. Raffenverein |4 |1174 B

Berl. Sandels. Gef. 4

Braunschw. Bt. A. 4

Bremer do. 4 Coburg. Kredit-do. 4 Danzig. Priv. Bf. 4 Darmitädter abgft. 4

do. Zettel.B. A. 4

Deffauer Kredit-do. 4 Deffauer Candesbf. 4 Dist. Comm. Anth. 4

Genfer Rred. Bl.M. 4

Geburten. Gin Sohn: dem Major Frhr Steinaeder in Berlin, dem Rittmeifter Th v. Arnim in Infterburg, dem Rammerjunter B. v. Bodenhaufen in Deffau.

Der Juftigrath Preffo nebft Frau.

Beimar. Bant-Att. 4 | 741 6

Deffau.Kont. Gas-A 5 103 bg Berl. Gifenb. Fabr. A. 5 64 & B

Minerva, Bergw. A. 5
Reuftädt. Hättenv. U. 5
Concordia
Wagdeb.Feuerverf. A. 4
472
G

Prioritate . Obligationen.

713 8

16 etw bz 43-5 bz

Berl. Gifenb. Fabr. A. 5 Görder Guttenv. At. 5

Pofen, im November 1861.

Mittwoch den 13. d. Abende 8 Uhr:

findet Countag ben 17. b. DR. Rach.

handlung, Markt 85:

Preußisches Jahrbuch, Berr Dberprediger Bengel: Ueber ben gegenwartigen Charafter von Pa-3uhalt: Statistif des preuß. Staates. Das böbere Schulweien in Preußen, von L. Wiese. König Fr. Wilhelm IV. und seine Berdienste um König Fr. Wilhelm IV. und leite Serbeite am die Entwidelung unseres Berfassungslebens, von Prof. Dr. Zinkeiseu. Statistische Nachrichten über Handel und öffentliche Arbeiten unter der Regierung Königs Fr. Wilhelm IV., von Dr. Rundel. Preuß. Tages Chronik f. die Jahre 1860/61. Preis 1 Thir. 15 Sgr.

In Erfahrung gebracht, bag ber größere Theil ber Milinakt ichen Erben ihre auf meinem Grundftude Aliftadt Pofen 275 (Biegenftr. 11) eingetragene Erbtheile anderweit vertaufen mollen, Die Milen mir auf Diefe Theilen regregpflich. tig sind. Ich warne vor dem Ankauf diefer Antheile, da ich jeden Inhaber diefer Forderungen regrespflichtig machen werde, weil meine Anfprüche auf Erkenntniffe beruhen.

Pofen, den 8. November 1861.

Brisan.

Um 8. d. M. ift mir ein Wagen auf eifernen Achsen, worauf sich 3 Sad Kartoffeln befunden haben, so wie eine Fuchöftute, unbeschlagen, vor der Drange'ichen Schänke zu Grät enternente marche ren, und eine Schimkerstute, oben bestehungen, or der Drange'ichen Schäfte zu Graß entniwendet worden.
Gnin, den 10. Rovember 1861.
Leedwig Przybysz, Eigenthumer. Peinrich Drenkhahn in Gr. Molzahn.

10. | \display 1,00 | \display 5,00 | 27 \cdot 8,7 \cdot \mathbb{B}.

Bafferstand der Warthe:

gen, Dr. med. Preis in Jarmen, Oberamtmann
Posen am 11. Flovbr. Borm. 8 Uhr 2 Fuß 8 Zoll.

Stadttheater in Pofen.

Dienftag, auf Berlangen: Orpheus in ber Solle. Burledte Dper in 4 Atten von Offen-bach. Die neuen Deforationen find von Berrn Premit gemalt.

Donnerftag, jum zweiten Male: Der Bauer als Millionar, oder: Das Madchen aus ber Feenwelt. Große Bauberpoffe mit Gefang in 3 Abtheilungen und einem Borfpiel von Raimund. Die neuen Deforationen find von herrn Stüpel gemalt.

In Borbereitung: Die Macht bes Gol-

aale ein Inftrumental - und Bofal-Ron. gert. Bur Aufführung fommt auch die preisge-fronte "Racht auf bem Meere", dramati-

Borlaufige Anzeige. Donnerftag den 14. Rov. gebe ich im Logen-

Lambert's Salon.
Wittwoch den 13. November großes Ronzert.
3. A. u. A. im 2. Theile: Pattoral-Sinfonie von E. v. Beethoven. Solo für zwei Flöten,

A. Vogt, fonigl. Mufit. Direttor.

vorgetragen von herrn Appold und Bittner. Buntes aus der Zeit. Potpourri von Gungl (neu). Anfang 7 Uhr. Entrée a Person 21/2 Sgr. Rauchen ift im hauptfalon nicht geftattet. Mittwoch den 13. d. frifche Wurft mit

ergebenft einladet C. Vogt, fleine Gerberftrage 7.

Bon heute Abende ab wird das dirett bezogene Bairische Lagerbier aus der Aftien . Bierbrauerei ju Feldichlogichen bei Dreeden von Driginalfaffern verabreicht.

| 1 | 36 A C 444                           |          | 43     |        |
|---|--------------------------------------|----------|--------|--------|
| ı | ju Pojen.                            |          |        |        |
| I | Gefchafts-Verjammlung vom 12.        | No       | br. 18 | 61.    |
| ۱ | Fonds.                               | Str      | (3) d. | bez    |
| 1 | mana 210/ Starts Sahullia            | 100      | 898    | 0      |
| 1 | Preuf. 31% Staats. Schuldich.        |          | 038    |        |
| - | . 4 . Staate. Anleibe                |          | -      |        |
| 1 | . 41                                 | -        | 1021   |        |
| 3 | Neuefte 5% Preugifche Unleihe        |          | 1073   | -      |
| 9 | Preug. 310/0 Pramien-Ant. 1855       | -        | inner  |        |
| ì | Pofener 4 % Pfandbriefe              | 1        | 1024   |        |
| 1 |                                      | Die      |        |        |
| J | . 34                                 | 40mm/di  | 98     |        |
| 3 | . 4 . neue -                         | =        | 951    | -      |
| 1 | Schlef. 31 % Pfandbriefe             | rea le : | -      | -      |
| Į | Beftpr. 4 %                          |          | 1100   | -      |
| J | Doln. 4 .                            | 1        | -      |        |
| ł | Pofener Rentenbriefe                 |          | 97     |        |
| 1 | Polener Stentenoricie                | -        |        | 11     |
| 1 | 4% Stadt-Dblig.11. Em.               | 444      | 93     |        |
| 1 | . 5 . Prov. Dbligat.                 | -        | -      | -      |
| 4 | . Provinzial-Bantattien              | -        | 893    | in     |
| 1 | Stargard. Pofen. Gifenb. St. Aft.    | -        | 88     | ****   |
| 1 | Oberichl. Gifenb. St. Aftien Lit. A. |          | 1.08   | -      |
|   | Prioritate-Oblig, Lit.E.             |          |        |        |
|   |                                      | 10.0     | 051    | -      |
|   | Polnische Banknoten                  | 100      | 851    | *****  |
| 1 | Auslandische Baninoten große Ab.     |          |        |        |
| п | con matter un Man 15                 | 7 0      | 0. 00  | Carl - |

Mongen matter, pr. Nov. 45 1/2 Br., Nov. Dez 45 1/4 Gd., 1/3 Br., Dez. Jan. 45 1/2 bz. u. Gd. Jan. Febr. 45 2 Br., Tebr. Marz 45 2 Br., Frühe jahr 46 1/4 bz. u. Br., 1/4 Gd.

Spiritus etwas niedriger, mit Kaß pr. Nov. 1/4 bz. u. Br.

19½ bz. u. Br., Dez. 18½ bz. u. Gd., ½ Br., Jan. 19 Br., Febr. 19 Br., Mârz 19½ Br., April-Mai 19½ Br., ½ Gd.

Thermometer, und Barometerftand, fo wie Windrichtung zu Pojen vom 4. bis 10. Rov. 1861.

| Tag.      | Thermometer-<br>ftand.                                    | Barometer-<br>ftand.                                     | Wind.                   |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| 4. Nov. 5 | $+ 2.0^{\circ} + 5.0^{\circ} + 0.0^{\circ} + 4.8^{\circ}$ | 27 · 11,5 · 27 · 10,4 · 27 · 5,5 · 27 · 5,0 · 27 · 3,8 · | SW.<br>SW.<br>SW.<br>S. |  |

Broduften = Borie.

Berlin, 11. Novbr. Wind: B. Baro-eter: 28. Thermometer: früh 60+. Witmeter: 28.

terung : regnigt. Weigen loto 75 a 86 Rt.

pafer loko 23 a 27 Rt., p. Nov. 25 Rt. bz., p. Nov. Dez. 25 Rt. bz., p. Dez. Zan. 25 a 25 Rt. bz., p. Brübjahr 25 Rt. bz., p. Mai-Juni 26 Rt. Br.

| 264 Nt. Br. | Rt. Br., p. Nov. 12\frac{11}{12} at 12\frac{1}{13} Rt. Br., p. Nov. 12\frac{11}{12} at 12\frac{1}{13} at 12\frac{1}{13} Rt. bz., p. Nov. Dez. 12\frac{11}{12} at 12\frac{1}{13} at 12\frac{1}{13} at 12\frac{1}{13} at 12\frac{1}{13} at 12\frac{1}{13} at 13\frac{1}{13} Rt. bz., Br. u. Gd., 13\frac{1}{13} Br., p. April-Wai 13\frac{1}{13} Rt. bz. u. Gd., 13\frac{1}{12} Br., Mai-Juni 13\frac{1}{13} Br.

Spiritus loto ohne Fas 20\frac{5}{12} at 20\frac{2}{13} Rt. bz., \text{up.} \te

Spiritus loko ohne Kaß 20 a 20 kt. bz., mit Faß 20 kt. bz., p. Nov. 20 a 20 kz a 20 kz a 20 kz kt. bz., p. Nov. 20 z a 20 kz a 20 kz kt. bz., Br. u. Gd., p. Nov. Dez. 20 z a 20 kz a 20 kz kz., p. Nov. Dez. 20 z a 20 kz kz., p. Dez. Jan. 20 z a 20 kz., p. Nov. Dez. 20 z a 20 kz., p. Nov. Dez. 20 z a 20 kz., p. Nov. 20 z Br., p. Mai-Juni 20 kz., Br. u. Gd.

Beizenmehl 0. 5 z a 5 z, 0. u. 1. 4 z a 5 z Rt.

Roggenmehl 0. 4 a 4 z, 0. u. 1. 3 z a 4 Rt.

Etettin 11 Nophr. Das Metter war in

Stettin, 11. Novbr. Das Wetter war in ben lepten Tagen windig und ift feit geftern troden geblieben.

Weigen loto p. 85pfd. gelber Schlef. 83—84 los. Roggen loto unverändert, ab Königsberg und Danzig Frühjahr zu 91—92 Käufer. Del do., 86—87 Rt. bz., gelber Galiz. 80 Rt. bz., geringer do. und bunter Poin. 75 Mt. bz., 83/85 umfap.

iches Tongemälde für Männergeiang (Solisund Spiritus loto ohne Faß 203, 10/24 Rt. b3-16bre) von W. Tichirch, und die berühmte Rov. 20 Rt. Br., Rov.-Dez. 19 Rt. Br., Früh-hymne vom Berzog Ernft von Sachien-Koburg. jahr 20 A. Rt. Br. (Dit. 34g.)

München, 9. Nov. Hopfen höher. 1861er Holledauer Waare 75 — 85 Fl., do. Spalter Stadtgut 90—100 Fl., do. Spalter Umgegend 80—90 Fl., do. frankliche Landwaare 55—65 Fl. p. 112 Zollpfund.

Roth, 7. Nov. Den größten Borrath bat noch die Stadt Spalt, welche kaum die hälfte veräußert haben wird, während ein großer Theil unserer Gemeinden ich on völlig aufgeräumt hat. Wenn England auf allen hopfengegenden so viel bezogen hat, als aus Mittelfranken, bann, follte man glauben, fonnte es alle feine Rolonien ba-mit verfehen. Uebrigens wird behauptet, bah bort Sopfen luftdicht verpadt und vorfichtig füre nächste Jahr aufbewahrt wird. Seitlettem Berichte wurde tagtäglich für englische Rechnung gekauft und zwar zu annehmbaren Preisen: dabier zu 60 Kl., in Abenberg 75 Kl., Rittersbach 70 Kl., Mäbenberg 66—70 Kl., Spalt 90 Kl. Auch in Ellingen werden allmälig die letzten Quantitäten zu 60 u. 66 Kl. zur Bahn wandern.

Bon ber Regat, 6. Nov. Je weniger det Sopfen wird, befto reger und lebhafter geht bas Gefcaft fort. Moodbach und Enterndorf ift leer, Spalt und Hagsbronn haben noch bebeit tende Borräthe. Endlich find auch genug Bahn' wägen in Gmünd zur hand, das edle Gut ein-mal fortzubringen. Geftern find mindeftens 500 Btr. auf einmal abgereift. Der gewöhnliche Preis des weniger befannten Gewächfes ift 70 - 75 %1.

Aloft, 9. Nov. Hopfen 220-210 Fr. p.

Poperinghe, 8. Nov. Sopfen 150-160 Fr. p. 50 Ril.

Bollbericht.

Pefth, 7. Nov. (Bollmartt.] Geit un'erm letten Bericht find ca. 10,000 Etr. allet ferm testen Bericht sind ca. 10,000 Etr. aller Gattungen verkauft worden. Das Preisverdaltnis blieb wie früher angegeben. Tuchwollen gingen von 130—170 fl., Rammwollen von 126—145 fl., Gebirgs. Zweischur., Winter- und Sommerwollen von 115—130 fl., derartige Theiß. von 92—115 fl., heves und Gyöngyöser Sommerwollen von 93—98 fl., seine herrichaftliche von 105—115 fl., Bascer und Baranver Sommer. von 76—83 fl. pr. Etr. aus dem Marker.

#### Telegraphifder Borfenbericht.

Samburg, 11. Rov. Beigen loto geringes Gefchaft, ab Auswarts unverandert, geichafts los. Roggen loto unverandert, ab Ronigsberg

Bremen100Tlr.8T. 31 110

## fonds- u. Aktienborfe. Rhein-Rahebahn 4 193 bz Ruhrort-Crefeld 3½ 82½ G Stargard-Posen 3½ 88½ G Thüringer 4 109½ bz

Berlin, 11. Rovember. 1861,

Gifenbahn - Aftien. Nachen-Duffelbort
Nachen-Maftricht
Umiterd. Rotterd.
Berg. Mart. Lt. A.

1001 b3 Machen-Duffeldorf 34 bo. Lt.B. 4 86 B
Berlin-Anhalt
Berlin-Samburg
Berl. Poted. Mago. 4 152 & G
Berlin-Stettin
4 120 b3 Berlin-Stettin 4 120 Bredl. Schw. Freib. 4 1111 Brieg-Reiße Coin-Crefeld 4 471 6 4 -- -31 1591-1 S 29 S Coln-Minden Cof. Doerb. (Wilh.) 4 do. Stamm-Pr. 41 bo. Bobau-Bittauer

Die haltung ber heutigen Borfe glich ber gangen vorigen Boche, übertraf aber an Lebhaftigkeit bes Berkehrs.

Telegraphische Korrespondenz für Fonds: Murse.
Frankfurt a. M., Montag 11, Nov., Nachm. 2 Uhr 30 Min. Günftige Sitmmung für östreich. Effekten.
Schlußkurse. Staats-Prämien-Anleibe 120. Preuß. Kassenscheine 104z. Ludwigsbasen-Berbach 135z.
Berliner Wechsel 104z. Damburger Wechsel 87z. Londoner Wechsel 118z. Parizer Wechsel 93z. Wiener Wechsel
85. Darmstädter Bankaktien 199z. Darmstädter Zettelbank 241. Meininger Kreditaktien 77z. Luremburger
Kreditbank 86. 3% Spanier 47. 1% Spanier 41. Span. Kreditbank Pereira 448. Span. Kreditbank v.
Kothschild 495. Kurbess. Loose 53z. Badische Loose 53z. 5% Metalliques 46z. 4z% Metalliques 40z. 1854er
Loose 61z. Destr. Kational-Unlehen 56z. Destr. Franz. Staats-Eisenbahn-Aktien 234. Destr. Bankantheile 630.
Destr. Kreditaktien 151z. Neueste östreichische Anleibe 60z. Destr. Elisabethbahn 112. Rhein-Rahebahn 20z. Dessische iche Ludwigsbahn 110g. Damburg. Montag 11. November, Nachm. 2 Uhr 30 Min. Das Geschäft war nur von geringem Umfange. Abeinische 90f.

geringer do. und bunter Poin. 75 Mt. bz., \$3/85 ptd. gelber Nov. 84½ Nt. Br., Frühjahr 85½ Nt. Br., 85 Sd., 85½, ½ Nt. bz., Trühjahr 85½ Nt. Br., 85 Sd., 85½, ½ Nt. bz., 80ggen loko p. 77 ptd. 49 Nt. bz. neuer 51½ — 52 Nt. bz., 77 ptd. Nov. 50½, ½ Nt. bz., 50½ Nt. Br., ½ Sd., Nov. Dez. 51 Nt. Br., Dez. 3an 50½ Nt. Br., Frühjahr 51½, 51, 51½, ½ Nt. bz., ½ Br., Mai-Juni 51½ Nt. bz. u. Br. Serfte Schlef. loko p. 70ptd. 41½ Nt. bz. u. Br. Serfte Schlef. loko p. 70ptd. 41½ Nt. bz. u. Br. Agfer p. Frühj. 47/50pfd. 28 Nt. bz. Nafer p. Frühj. 47/50pfd. 28 Nt. bz. National schleger Neue Gerfte und Hafter Meidel Weight M Coln-Mindenille. 4 Staats-Schuldich. Do. 99% Rur-u Neum. Schlob 35 991 bi 891 B Rurh. 40 Thir. Loofe - 53 & & Reue Bad. 358l. do. - 30 t ba do. IV. Em. 4 Cof.Oderb. (Wilh.) 4 Berl. Stadt-Dblig. 4 Berl. Borfenh. Obl. 5 871 by 出 Deffau. Präm. Anl. 31 991 B Schwed. Präm. An. — 91 B III. Em. 41 bo. Magdeb. Hit. Cm. 45 Magdeb. Bittenb. 45 1021 B 98 G Rur-u. Neumart. 31 93 4 1016 ba
31 878 4
971-3 1
31 91 ba
41 1008 ba
4 1026 ©
31 981 © Magdeb. Witten. 4 Niederschlef. Märt. 4 98 & 961 br 96 & Sold, Gilber und Papiergelb. Dftpreugische 87 8 8 97 1 - 3 ba 91 ba do. conv. - 113½ bt - 9. 6½ & - 109½ bt - 6. 22½ & - 5. 9½ & Friedriched'or Do. do. conv. III. Ser. 4 do. IV. Ser. 5 Pommersche Gold-Rronen Dosensche do. IV. Ser. 5 1003 (5) Nordb., Fried. Wilh 41 1013 (5) Louisd'or neue 77½ & 73½ etw bz u & 79½-½ bz & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 63½ & 6 Sobereigne 98 B 95 B do. Napoleoned'or Litt. B. 3½ Litt D. 4 Litt. E. 3½ Dp. neue Schlefische 93 B 817 G 91% (5) 2. Staat gar. B. 3 Bestpreußische 35 256° bg u B —— II. — 97 (%) Rur-u. Neumart. 4 99½ b3 u & 99¼ & 100 (3 Pommersche (3) 991 Fremde fleine Deftr, Banknoten — 971 by 993 (8) 981 (8) Dofeniche 731 by 854 by bz u B Do.v. Staatgarant. 33 Rheinische Pr. Obl. 44 Rh. Nhe-Pr.v. St.g 45 Preufische Poln. Bantbillet Rhein- u. Weftf. 4 Bechfel - Rurfe bom 9. Novbr. 97 b3, II. 97 b3 6 Sachfifche 994 Schlesische 99 8 Umfterd. 250fl. turg |3 |1418 bg do. III. Ser. 41 -do. 2 M. 3 141 by Anslandische Fonds. Damb. 300Bf. turz 21 150 bz bv. bv. 2 M. 21 1495 bz condon 1 eftr. 3 M. 4 6. 215 bz paris 300 gr. 2 M. 3 795 bz Deftr. Metalliques 5 | 481 etw-1 ba bo. National-Anl. 5 58 b2
bv. 250fl. Präm. D. 4 63 &
bo. neue100fl. Loofe — 58 b8 Paris 300 Fr. 2 M. 3 Wien oft. W. 8 T. — Bien off. B. 8 %. — 723 by
do. do. 2 M. 6 714 by
magsb. 100 ft. 2 M. 3 56. 24 by
franf. 100 ft. 2 M. 3 56. 24 by
eeipzig 100 ft. 8 %. — 995 by
do. do. 2 M. 4 995 by
Petersb. 100 ft. 8 %. 4 945 by
Recognition of the second

bo. neue100fl. Loofe — 58\fmathbf{b}\_8

5. Stieglig-Anl. 5 86\fmathbf{b}\_3

6. bo. 5 99 \fmathbf{b}\_3

Conglishe Anl. 5 99\fmathbf{b}\_3

N. Anss. Loofe — 58\fmathbf{b}\_8

1. Anss. Loofe — 58\fmathbf{b}\_8

1. Anss. Loofe — 59\fmathbf{b}\_3

1. Anss. Loofe — 58\fmathbf{b}\_8

1. Anss. Loofe — 59\fmathbf{b}\_8

1. Anss. Loofe — 58\fmathbf{b}\_8

1. Anss. Loofe — 58\fmathbf{b}\_8

1. Anss. Loofe — 58\fmathbf{b}\_8

1. Anss. Loofe — 59\fmathbf{b}\_8

1. Anss. Loofe — 58\fmathbf{b}\_8

1. Anss. Loofe — 59\fmathbf{b}\_8

1. Anss. Loofe — 59\fmathbf{c}\_8

1. An Freiwillige Anlethe 4½ 102½ bz
Staats Ani. 1859 5 107½ bz
bo. 1856 4½ 102½ bz
bo. 1853 4 99½ 9z
N. Prām Sta 1855 3½ 119 B Warichau 90R. 8%. Bant-Diet. f. 28chf. 4

Schlußkurse. Deftr. Franz. Staatsbahn —. National-Anleihe 58. Deftr. Kreditaktien 64. 3% Spanier 45. 1% Spanier 40. Stieglit de 1855 —. 5% Russen —. Bereinsbank 101½. Norddeutsche Bank 89½. Mag-beburg-Wittenberg —. Nordbahn —. Diskonto 4, 4½.

Loudon, Montag 11. Nobr., Nachmittags 3 Uhr. Börse sest.

Konsols 92½. 1vroz. Spanier 41½. Merikaner 27½. Sardinier 82. 5proz. Russen 100½. 4½proz. Russen Berginn der Börse wurde die Rente bei starkem Bergehr zu 69, 10 gehandelt, hob sich sodann auf 69, 20 und schloß minder sest zur Notiz. Konsols von Mittags 12 Uhr waren 92½ einaetrossen.

gehr zu 69, 10 gehandelt, hob sich sodann auf 69, 20 und sollen autweit sein zur keltz. Fenglis von Arthuge 12 ungern 92z eingetrossen.

Schlußturse. 3% Kente 69, 05. 4½% Kente 96, 50. 3% Spanier 47z. 1% Spanier 41z. Destr. Staats.
Eisenbahn. Alt. 511. Destr. Kreditattien —. Eredit mobilier Alt. 751. Lowb. Eisenb. Alt. 541.

Amserdam, Montag 11. Nobr., Rachmittags 4 Ubr.
5proz. siter. Rat. Anl. 55. 5% Metalliques Lit. B. 68½. 5proz. Metalliques 45½. 2zproz. Metalliques 24½-1proz. Spanier 41z. 3proz. Spanier 47z. 5proz. Russen 81z. 5proz. Stealig de 1855 93z. Mexikaner 26z. Wiesener Wechsel surz. Spanier 47z. 5proz. Hollandische Integrale 63z.